



ananus houseook userany Pacific School of Religion



to to History

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

Klassiker=Ausgabe Zweiter Band

Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne Unzeitgemäße Betrachtungen Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne

## Unzeitgemäße Betrachtungen

Bon

Friedrich Nietssche

Property of
CBPac
Please return to
Graduate Theological
Union Library



78507

B 3312 A2 1921 Q1370 N458 A V. 2

übersetzungsrecht vorbehalten

### Inhalt:

| •                                                   | seite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| über Wahrheit und Lüge im außermoralischen          |       |
| Sinne (1873)                                        | 1     |
| Unzeitgemäße Betrachtungen                          |       |
| I David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller |       |
| (1873)                                              | 25    |
| II Bom Nugen und Nachtheil der Hiftorie für das     |       |
| Leben (1873/74)                                     | 125   |
| III Schopenhauer als Erzieher (1874)                | 233   |
| IV Richard Wagner in Banreuth (1875/76)             | 343   |
| Rachberichte                                        | 438   |

#### :230 (11)

| 12" |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   |    |     |  |
|-----|----|---|-----|---|--|---|--|---|--|--|---|-----|---|----|--|---|----|-----|--|
|     |    |   | * - |   |  |   |  | ) |  |  |   | = 1 | , |    |  |   | 12 |     |  |
|     |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   | ۰, |  |   |    | . 4 |  |
|     |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   |    |     |  |
|     |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   |    |     |  |
|     |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   |    |     |  |
|     |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   |    |     |  |
|     | 10 | 4 |     | 6 |  |   |  | 4 |  |  | 4 |     |   |    |  | 3 |    |     |  |
|     |    |   |     |   |  | 0 |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   | 23 |     |  |
|     |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   |    |     |  |
|     |    |   |     |   |  |   |  |   |  |  |   |     |   |    |  |   |    |     |  |

# Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne

(1873)

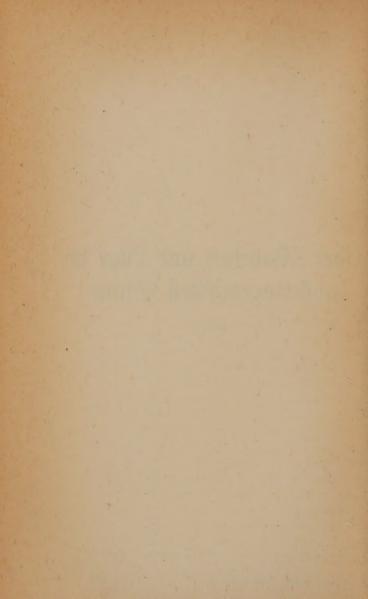

In irgend einem abgelegenen Winkel bes in gabllosen Sonnenspstemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmüthigste und verlogenste Minute der "Weltgeschichte": aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur er= starrte das Gestirn, und die klugen Thiere mußten sterben. — So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustrirt haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm porbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es giebt für jenen Intellekt feine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ift er, und nur sein Befiger und Erzeuger nimmt ihn jo pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm brehten. Könnten wir uns aber mit ber Mide verständigen, so würden wir vernehmen, daß auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das sliegende Centrum dieser Welt sühlt. Es ist nichts so verwerslich und gering in der Natur, was nicht, durch einen kleinen Anhauch jener Kraft des Erstennens, sosort wie ein Schlauch aufgeschwellt würde; und wie jeder Lastträger seinen Bewunderer haben will, so meint gar der stolzeste Mensch, der Philosoph, von allen Seiten die Augen des Weltalls telestopisch auf sein Handeln und Denken gerichtet zu sehen.

Es ift merkwürdig, daß dies der Intellekt zu Stande bringt, er, der doch gerade nur als Hülfsmittel den unglücklichsten delikatesten vergänglichsten Wesen beisgegeben ist, um sie eine Minute im Dasein sestzuhalten, aus dem sie sonst, ohne jene Beigabe, so schnell wie Lessing's Sohn zu flüchten allen Grund hätten. Iener mit dem Erkennen und Empfinden verbundene Hochmuth, verblendende Nebel über die Augen und Sinne der Menschen legend, täuscht sie also über den Werth des Daseins, dadurch daß er über das Erkennen selbst die schmeichelhafteste Werthschähung in sich trägt. Seine allgemeinste Wirkungen tragen etwas von gleichem Charafter an sich.

Der Intellekt, als ein Mittel zur Erhaltung des Instividuums, entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung; denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubthier-Gebiß zu führen versagt ist. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel: hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hepräsentiren, das

im erborgten Glanze Leben, das Maskirtsein, die vershüllende Convention, das Bühnenspiel vor anderen und hüllende Convention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumslattern um die eine Flamme Eitelkeit so sehr die Regel und das Geset, daß fast nichts unbegreislicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Tried zur Wahrsheit aussommen konnte. Sie sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr Auge gleitet nur auf der Obersläche der Dinge herum und sieht "Formen", ihre Empfindung sührt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich, Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen. Dazu läßt sich der Mensch nachts, ein Leben hindurch, im Traume belügen, ohne daß sein moralisches Gefühl dies is zu verhindern suchte: während es Menschen geben dies je zu verhindern suchte: während es Menschen geben soll, die durch starken Willen das Schnarchen beseitigt haben. Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst! Ja, vermöchte er auch nur sich einmal vollständig, hin= gelegt wie in einen erleuchteten Glaskaften, zu perzi= viren? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn, abseits von den Windungen der Gedärme, dem raschen Fluß der Blutftrome, den verwickelten Fasererzitterungen, in ein stolzes gauklerisches Bewußtsein zu bannen und einzuschließen! Sie warf den Schlüssel weg: und wehe der verhängniß= vollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewußtseinszimmer heraus und hinab zu sehen ver= möchte, und die jest ahnte, daß auf dem Erbarmungs-losen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörde-rischen der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens, und gleichsam auf dem Kücken eines Tigers in Träumen hängend. Woher, in aller Welt, bei dieser Constellation der Trieb zur Wahrheit!

Soweit das Individuum sich, gegenüber andern Individuen, erhalten will, benutt es in einem natürlichen Zustand der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung: weil aber der Mensch zugleich aus Noth und Langeweile gesellschaftlich und heerdenweise existiren will, braucht er einen Friedensschluß und trachtet darnach, daß wenigstens das allergrößte bellum omnium contra omnes aus seiner Welt verschwinde. Dieser Friedensschluß bringt etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur Erlangung jenes räthselhaften Wahrheitstriedes aussieht. Setzt wird nämlich das sixirt, was von nun an "Wahrheit" sein soll, das heißt es wird eine gleichmäßig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge ersunden und die Gesetzebung der Sprache giebt auch die ersten Gesetze der Wahrheit: denn es entsteht hier zum ersten Male der Contrast von Wahrheit und Lüge. Der Lügner gebraucht die gültigen Bezeichnungen, die Worte, um das Unwirkliche als wirklich erscheinen zu machen; er sagt zum Beispiel: "ich bin reich", während Soweit das Individuum sich, gegenüber andern Inmachen; er fagt zum Beispiel: "ich bin reich", während für seinen Zustand gerade "arm" die richtige Bezeichnung wäre. Er mißbraucht die festen Conventionen durch beliebige Bertauschungen oder gar Umkehrungen der Namen. Wenn er dies in eigennütziger und übrigens Schaden bringender Weise thut, so wird ihm die Gesell= Schaben bringender Weise thut, so wird ihm die Gesellsschaft nicht mehr trauen und ihn dadurch von sich aussschließen. Die Menschen sliehen dabei das Betrogenswerden nicht so sehr, als das Beschädigtwerden durch Betrug: sie hassen, auch auf dieser Stuse, im Grunde nicht die Täuschung, sondern die schlimmen, feindseligen Folgen gewisser Gattungen von Täuschungen. In einem ähnlichen beschränkten Sinne will der Mensch auch nur die Wahrheit: er begehrt die angenehmen, Leben erhaltensden Folgen der Wahrheit, gegen die reine folgenlose

Erkenntniß ist er gleichgültig, gegen die vielleicht schädlichen und zerstörenden Wahrheiten sogar seindlich gestimmt. Und überdieß: wie steht es mit jenen Conventionen der Sprache? Sind sie vielleicht Erzeugnisse der Erkenntniß, des Wahrheitssinnes, decken sich die Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller Realitäten?

abäquate Ausdruck aller Realitäten?

Nur durch Vergeßlichkeit kann der Mensch je dazu kommen zu wähnen, er besitze eine "Wahrheit" in dem eben bezeichneten Grade. Wenn er sich nicht mit der Wahrheit in der Form der Tautologie, das heißt mit leeren Hülsen begnügen will, so wird er ewig Allusionen sür Wahrheiten einhandeln. Was ist ein Wort? Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten. Bon dem Nervenreiz aber weiterzuschließen auf eine Ursache außer uns, ist bereits das Resultat einer salschen und underechtigten Anwendung des Satzes vom Grunde. Wie dürsten wir, wenn die Wahrheit bei der Genesis der Sprache, der Gesichtspunkt der Gewißheit bei den Bezeichnungen allein entscheidend gewesen wäre, wie dürsten wir doch sagen: der Stein ist hart: als ob uns "hart" noch sonst bekannt wäre, und nicht nur als eine ganz subsektive Reizung! Wir theilen die Dinge nach Geschlechtern ein, wir bezeichnen den Baum als männslich, die Pflanze als weiblich: welche willkürlichen Überztragungen! Wie weit hinausgeslogen über den Kanon der Gewißheit! Wir reden von einer "Schlange": die Bezeichnung trifft nichts als das Sichwinden, könnte also auch dem Wurme zusommen. Welche willsürlichen Abgrenzungen, welche einseitigen Bevorzugungen bald der Kasinausgen, welche einseitigen Abgrenzungen, welche einseitigen Bevorzugungen bald ber bald jener Eigenschaft eines Dinges! Die verschie-benen Sprachen, neben einander gestellt, zeigen, daß es bei ben Worten nie auf die Wahrheit, nie auf einen

abäquaten Ausdruck ankommt: denn sonst gäbe es nicht so viele Sprachen. Das "Ding an sich" (das würde eben die reine folgenlose Wahrheit sein) ist auch dem Sprachbildner ganz unfaßlich und ganz und gar nicht erstrebenswerth. Er bezeichnet nur die Relationen der Dinge zu den Menschen und nimmt zu deren Ausdrucke die kühnsten Metaphern zu Hülfe. Ein Nervenreiz, zu= erft übertragen in ein Bild! Erfte Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Überspringen ber Sphare, mitten hinein in eine ganz andre und neue. Man kann sich einen Menschen denken, der gang taub ift und nie eine Empfindung des Tones und der Musik gehabt hat: wie dieser etwa die chladni'schen Klangfiguren im Sande anstaunt, ihre Urfachen im Erzittern ber Saite findet und nun barauf schwören wird, jest muffe er wissen, was die Menschen den "Ton" nennen, jo geht es uns allen mit der Sprache. Wir glauben etwas bon ben Dingen felbst zu miffen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reben, und besitzen doch nichts als Me-taphern ber Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten gang und gar nicht entsprechen. Wie ber Ton als Sandfigur, so nimmt sich das räthselhafte X des Dings an sich einmal als Nervenreiz, dann als Bild, endlich als Laut aus. Logisch geht es also jedenfalls nicht bei der Entstehung der Sprache zu, und das ganze Material, worin und womit später der Mensch der Wahrheit, der Forscher, der Philosoph arbeitet und baut, stammt, wenn nicht aus Wolkenkukuksheim, fo boch jedenfalls nicht aus dem Wefen der Dinge.

Denken wir besonders noch an die Bilbung der Begriffe. Jedes Wort wird sofort dadurch Begriff, daß es eben nicht für das einmalige ganz und gar individuali=

firte Urerlebnig, dem es sein Entstehen verdankt, etwa als Erinnerung dienen soll, sondern zugleich für zahllose, mehr oder weniger ähnliche, das heißt streng genommen niemals gleiche, also auf lauter ungleiche Fälle passen muß. Seder Begriff entsteht durch Gleichsehen des Nichtgleichen. So gewiß nie ein Blatt einem andern ganz gleich ist, so gewiß ist der Begriff Blatt durch beliediges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedensheiten, durch ein Vergessen des Unterschiedensheiten, durch ein Vergessen des Unterschiedensheitenskappen des Unterschiedensheitens aus eine Vergessen des Unterschiedensheitens des über des und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur außer den Blätterr etwas gäbe, das "Blatt" wäre, etwa eine Ursorm, nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefärbt, gekräuselt, bemalt wären, aber von ungeschickten Händen, so daß kein Exemplar correkt und zuverlässig als treues Abbild der Urform ausgefallen wäre. Wir nennen einen Menschen "ehrlich"; warum hat er heute so ehrlich gehandelt? fragen wir. Unsere Antwort pflegt zu lauten: seiner Ehrlichkeit wegen. Die Chrlichkeit! Das heißt wieder: das Blatt ist die Ursache der Blätter. Wir wissen ja gar nichts von einer wesenhaften Qualität, die "die Ehrlichkeit" von einer wesenhaften Qualität, die "die Chrlichseit" hieße, wohl aber von zahlreichen individualisirten, somit ungleichen Handlungen, die wir durch Weglassen des Ungleichen gleichsehen und jeht als ehrliche Handslungen bezeichnen; zuleht formuliren wir aus ihnen eine qualitas occulta mit dem Namen: "die Chrlichseit". Das übersehen des Individuellen und Wirklichen giebt uns den Begriff, wie es uns auch die Form giebt, wohinzgegen die Natur keine Formen und Begriffe, also auch keine Gattungen kennt, sondern nur ein für uns unzugängliches und undesinirbares X. Denn auch unser Gegensat von Individuum und Gattung ist anthropomorphisch und entstammt nicht dem Wesen der Dinge, wenn wir auch nicht zu sagen wagen, daß er ihm nicht entspricht: das wäre nämlich eine dogmatische Behaupstung und als solche ebenso unerweislich wie ihr Gegenstheil.

Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauch einem Volke sest, kanonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich krastlos geworden sind, Münzen, die ihr Vild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen.

Wir wissen immer noch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stammt: denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehört, die die Gesellschaft, um zu existiren, ftellt: wahrhaft zu sein, das heißt die usuellen Metaphern zu brauchen, also moralisch ausgedrückt: von der Verspsichtung, nach einer sesten Convention zu lügen, heerdenweise in einem für alle verbindlichen Stile zu lügen. Nun vergißt freilich der Mensch, daß es so mit ihm steht; er lügt also in der bezeichneten Weise unbewußt und nach hundertjährigen Gewöhnungen — und kommt eben durch diese Unbewußtheit, eben durch dies Bergeffen zum Gefühl der Wahrheit. Un dem Gefühl verpflichtet zu sein, ein Ding als "roth", ein anderes als "kalt", ein drittes als "fumm" zu bezeichnen, erwacht eine moralische auf Wahrheit sich beziehende Regung: aus dem Gegensatz des Lügners, dem niemand traut, den alle ausschließen, demonstrirt sich der Mensch das Chrowurdige, Zutrauliche und Nüpliche der Wahrheit. Er ftellt jest fein Sandeln als "vernünftiges" Befen unter

bie Herrschaft ber Abstraftionen; er leidet es nicht mehr, durch die plöglichen Eindrücke, durch die Ansschauungen fortgerissen zu werden, er verallgemeinert alle diese Eindrücke erst zu entfärbteren, fühleren alle diese Eindrücke erst zu entfärbteren, kühleren Begriffen, um an sie das Fahrzeug seines Lebens und Handelns anzuknüpfen. Alles, was den Menschen gegen das Thier abhebt, hängt von dieser Fähigkeit ab, die anschaulichen Metaphern zu einem Schema zu versslüchtigen, also ein Bild in einen Begriff aufzulösen. Im Bereich jener Schemata nämlich ist etwas möglich, was niemals unter den anschaulichen ersten Eindrücken geslingen möchte: eine pyramidale Ordnung nach Kasten und Graden aufzubauen, eine neue Welt von Gesehen, Privilegien, Unterordnungen, Grenzbestimmungen zu schaffen, die nun der andern anschaulichen Welt der ersten Eindrücke gegenübertritt, als das Festere, Allgemeinere, Bekanntere, Menschlichere und daher als das Regulirende und Imperativische. Während jede Unschauungsmetapher individuell und ohne ihres Gleichen ist und deshalb allem Rubriziren immer zu entsliehen weiß, ist und deshalb allem Rubriziren immer zu entsliehen weiß, zeigt der große Bau der Begriffe die starre Regelmäßigsteit eines römischen Columbariums und athmet in der Logik jene Strenge und Kühle aus, die der Mathematik zu eigen ist. Wer von dieser Kühle angehaucht wird, wird es kaum glauben, daß auch der Begriff, knöchern und achteckig wie ein Würfel und versetzbar wie jener, und achtecig wie ein Wurfel und verjezdar wie zener, doch nur als das Residuum einer Metapher übrig bleibt, und daß die Illusion der künstlerischen Überstragung eines Nervenreizes in Bilber, wenn nicht die Mutter, so doch die Großmutter eines zeden Begriffs ist. Innerhalb dieses Würfelspiels der Begriffe heißt aber "Wahrheit", zeden Würfel so zu gebrauchen, wie er beseichnet ist, genau seine Augen zu zählen, richtige

Rubriken zu bilden und nie gegen die Kastenordnung und gegen die Reihenfolge der Rangklassen zu verstoßen. Wie die Römer und Etrusker sich den Himmel durch starre mathematische Linien zerschnitten und in einen solchermaßen abgegrenzten Raum, als in ein templum, einen Gott bannten, so hat jedes Bolf über sich einen solchen mathematisch zertheilten Begriffshimmel und ver= steht nun unter der Forderung der Wahrheit, daß jeder Begriffsgott nur in seiner Sphäre gesucht werbe. Man darf hier den Menschen wohl bewundern als ein gewaltiges Baugenie, dem auf beweglichen Fundamenten und gleichsam auf fließendem Wasser das Aufthürmen eines unendlich complizirten Begriffsdomes gelingt: — freilich, um auf solchen Fundamenten Halt zu finden, muß es ein Bau wie aus Spinnefäden sein, so zart, um von der Welle mit fortgetragen, so fest, um nicht von jedem Winde auseinander geblasen zu werden. Als Baugenie erhebt sich folchermaßen der Mensch weit über die Biene: diese baut aus Wachs, das sie aus der Natur zusammenholt, er aus dem weit zarteren Stoffe der Begriffe, die er erst aus sich fabriziren muß. Er ist hier sehr zu bewundern - aber nur nicht wegen seines Triebes zur Wahrheit, zum reinen Erkennen der Dinge. Wenn jemand ein Ding hinter einem Busche versteckt, es ebendort wieder sucht und auch findet, so ist an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen: so aber steht es mit dem Suchen und Finden der "Wahrheit" innerhalb des Bernunft-Bezirkes. Wenn ich die Definition des Säugethiers mache und dann erkläre, nach Besichtigung eines Kameels: "siehe, ein Säugethier", so wird damit eine Wahrheit zwar an's Licht gebracht, aber sie ist von begrenztem Werthe, ich meine, sie ist durch und durch anthropomorphisch und enthält keinen einzigen Punkt, der "wahr an sich", wirklich und allgemeingültig, abgesehn von dem Menschen, wäre. Der Forscher nach solchen Wahrheiten sucht im Grunde nur die Metamorphose der Welt in den Menschen, er ringt nach einem Verstehen der Welt als eines menschensartigen Dinges und erkämpft sich besten Falls das Gestühl einer Assimilation. Ühnlich wie der Astrolog die Sterne im Dienste der Menschen und im Zusammenhange mit ihrem Glück und Leide betrachtete, so betrachtet ein solcher Forscher die ganze Welt als geknüpft an den Menschen, als den unendlich gebrochenen Wiederklang eines Urklanges, des Menschen, als das vervielsältigte Ubsbild des einen Urbildes, des Menschen. Sein Versahren ist, den Menschen als Maß an alle Dinge zu halten: wobei er aber von dem Irrthum ausgeht, zu glauben, er habe diese Dinge unmittelbar, als reine Objekte vor sich. Er vergißt also die originalen Anschauungsmetaphern als Metaphern und nimmt sie als die Dinge selbst.

Nur durch das Vergessen jener primitiven Metapherswelt, nur durch das Harts und Starrwerden einer urssprünglichen in hitziger Flüssigkeit aus dem Urvermögen menschlicher Phantasie hervorströmenden Vildermasse, nur durch den unbesiegbaren Glauben, diese Sonne, dieses Fenster, dieser Tisch sei eine Wahrheit an sich, kurz nur dadurch, daß der Mensch sich als Subjekt, und zwar als künstlerisch schaffendes Subjekt, vergist, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Consequenz: wenn er einen Augenblick nur aus den Gefängniswänden dieses Glaubens heraus könnte, so wäre es sosort mit seinem "Selbstbewußtsein" vorbei. Schon dies kostet ihm Mühe, sich einzugestehn, wie das Insekt oder der Vogel eine ganz andere Welt perzipiren als der Mensch, und daß die Frage, welche von beiden Weltperzeptionen

richtiger ift, eine ganz sinnlose ist, da hierzu bereits mit bem Maßstabe der richtigen Perzeption, das heißt mit einem nicht vorhandenen Maßstabe gemeffen werden müßte. Überhaupt aber scheint mir "die richtige Perzeption" — das würde heißen: der adäquate Aus-druck eines Objekts im Subjekt — ein widerspruchsvolles Unding: benn zwischen zwei absolut verschiednen Sphären, wie zwischen Subjekt und Objekt, giebt es keine Causalität, feine Richtigkeit, feinen Ausbruck, sondern höchstens ein äfthetisches Verhalten, ich meine eine andeutende Übertragung, eine nachstammelnde Übersetzung in eine gang fremde Sprache: wozu es aber jedenfalls einer frei bichtenden und frei erfindenden Mittelsphäre und Mittel= fraft bedarf. Das Wort "Erscheinung" enthält viele Ber= führungen, weshalb ich es möglichst vermeide: denn es ist nicht wahr, daß das Wesen der Dinge in der empi= rischen Welt erscheint. Gin Maler, dem die Hände fehlen und der durch Gesang das ihm vorschwebende Bilb aus= druden wollte, wird immer noch mehr bei diefer Bertauschung der Sphären verrathen, als die empirische Welt vom Wefen der Dinge verräth. Selbst das Berhältniß eines Nervenreizes zu dem hervorgebrachten Bilde ist an sich kein nothwendiges: wenn aber dasselbe Bild millionen= mal hervorgebracht und durch viele Menschengeschlechter hindurch vererbt ist, ja zuletzt bei der gesammten Mensch-heit jedesmal in Folge desselben Anlasses erscheint, so bekommt es endlich für den Menschen dieselbe Bedeutung, als ob es das einzig nothwendige Bild sei und als ob jenes Verhältniß des ursprünglichen Nervenreizes zu dem hergebrachten Bilde ein strenges Causalitätsverhältniß sei; wie ein Traum, ewig wiederholt, durchaus als Wirklichkeit empfunden und beurtheilt werden würde. Aber das Sart= und Starr=Werden einer Metapher verbürgt

durchaus nichts für die Nothwendigkeit und ausschließ-

liche Berechtigung dieser Metapher.

Es hat gewiß jeder Mensch, der in solchen Betrachtungen heimisch ist, gegen jeden derartigen Idealis= mus ein tieses Wißtrauen empfunden, so oft er sich mus ein tiefes Mißtrauen empfunden, so oft er sich einmal recht deutlich von der ewigen Consequenz, Allgegenwärtigkeit und Unfehlbarkeit der Naturgesetze überzeugte; er hat den Schluß gemacht: hier ist alles, soweit wir dringen, nach der Höhe der teleskopischen und nach der Tiefe der mikrostopischen Welt, so sicher, ausgebaut, endlos, geseymäßig und ohne Lücken; die Wissenschaft wird ewig in diesen Schachten mit Ersolg zu graben haben, und alles Gesundene wird zusammenstimmen und sich nicht widersprechen. Wie wenig gleicht dies einem Phantasieerzeugniß: denn wenn es dies wäre, müßte es doch irgendwo den Schein und die Unrealität errathen lassen. Dagegen ist einwal zu sagen; hötten wir nach laffen. Dagegen ift einmal zu fagen: hätten wir noch, jeder für sich, eine verschiedenartige Sinnesempfindung, fönnten wir selbst nur bald als Bogel, bald als Wurm, bald als Pflanze perzipiren, oder fahe der eine von uns benfelben Reiz als roth, der andere als blau, hörte ein britter ihn sogar als Ton, so würde niemand von einer solchen Gesetzmäßigkeit der Natur reden, sondern sie nur als ein höchst subjektives Gebilde begreifen. Sodann: was ift für uns überhaupt ein Naturgesetz? Es ift uns nicht an fich bekannt, sondern nur in seinen Wirkungen, das heißt in seinen Relationen zu andern Naturgesetzen, die uns wieder nur als Summen von Relationen bekannt find. Also verweisen alle diese Relationen immer nur wieder auf einander und sind uns ihrem Wesen nach unverständlich durch und durch; nur das, was wir hinzustringen, die Zeit, der Raum, also Successionsverhältnisse und Zahlen, sind uns wirklich daran bekannt. Alles

Wunderbare aber, das wir gerade an den Naturgesehen anstaunen, das unsere Erklärung fordert und uns zum Mißtrauen gegen ben Ibealismus verführen könnte, liegt gerade und gang allein nur in der mathematischen Strenge und Unverbrüchlichkeit der Zeit= und Raum=Borftellungen. Diefe aber produziren wir in uns und aus uns mit jener Rothwendigfeit, mit der die Spinne fpinnt; wenn wir gezwungen sind, alle Dinge nur unter diesen Formen zu begreifen, so ist es bann nicht mehr wunderbar, daß wir an allen Dingen eigentlich nur eben diese Formen begreifen: benn fie alle muffen die Gefete ber Bahl an sich tragen, und die Zahl gerade ist das Erstaunlichste in den Dingen. Alle Gefehmäßigkeit, die uns im Sternen= lauf und im chemischen Prozeß so imponirt, fällt im Grunde mit jenen Eigenschaften zusammen, die wir selbst an die Dinge heranbringen, so daß wir damit uns selber imponiren. Dabei ergiebt sich allerdings, daß jene künste lerische Metapherbildung, mit der in uns jede Empfindung beginnt, bereits jene Formen voraussetzt, also in ihnen vollzogen wird; nur aus dem festen Verharren dieser Urformen erklärt sich die Möglichkeit, wie nachher wieder aus den Metaphern selbst ein Bau der Begriffe constituirt werden konnte. Dieser ist nämlich eine Nachahmung der Beit-, Raum- und Bahlenverhältniffe auf dem Boden der Metaphern.

2.

An dem Bau der Begriffe arbeitet ursprünglich, wie wir sahen, die Sprache, in späteren Zeiten die Wissenschaft. Wie die Biene zugleich an den Zellen baut und die Zellen mit Honig füllt, so arbeitet die Wissenschaft unaufhaltsam an jenem großen Columbarium der Be-

griffe, der Begrädnißstätte der Anschauungen, baut immer neue und höhere Stockwerke, stützt, reinigt, erneut die alten Zellen, und ist vor allem bemüht, jenes in's Ungesheure aufgethürmte Fachwerk zu füllen und die ganze empirische Welt, das heißt die anthropomorphische Welt, hineinzuordnen. Wenn schon der handelnde Mensch sein Leben an die Vernunst und ihre Vegriffe bindet, um nicht fortgeschwemmt zu werden und sich nicht selbst zu verlieren, so baut der Forscher seine Hütte dicht au den Thurmbau der Wissenschaft, um an ihm mithelsen zu können und selbst Schutz unter dem vorhandenen Vollwerk zu sinden. Und Schutz braucht er: denn es giebt surchtbare Mächte, die fortwährend auf ihn eindringen, und die der wissenschaftlichen "Wahrheit" ganz anders geartete "Wahrheiten" mit den verschiedenartigsten Schildzeichen entgegenhalten.

Jener Trieb zur Metapherbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen Augenblick wegzrechnen kann, weil man damit den Menschen selbst wegrechnen würde, ist dadurch, daß auß seinen verflüchtigten Erzeugnissen, den Begriffen, eine reguläre und starre neue Welt als eine Zwingdurg für ihn gedaut wird, in Wahrheit nicht bezwungen und kaum gebändigt. Er sucht sich ein neues Bereich seines Wirkens und ein anderes Flußbette und sindet es im Mythus und überhaupt in der Kunst. Fortwährend verwirrt er die Rustriken und Zellen der Begriffe, dadurch daß er neue Übertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt, sortwährend zeigt er die Begierde, die vorhandene Welt des wachen Menschen so dunt unregelmäßig, solgenlos unzusammenhängend, reizvoll und ewig neu zu gestalten, wie es die Welt des Traumes ist. An sich ist ja der wache Mensch nur durch das starre und regelmäßige

Begriffsgespinnst barüber im Klaren, daß er wache, und fommt eben deshalb mitunter in ben Glauben, er traume, wenn jenes Begriffsgespinnst einmal burch die Runst zer= riffen wird. Bascal hat Rocht, wenn er behauptet, daß wir, wenn uns jede Nacht derfelbe Traum fame, davon ebenso beschäftigt würden, als von den Dingen, die wir jeden Tag sehen: "wenn ein Handwerker gewiß wäre, jede Nacht zu träumen, volle zwölf Stunden hindurch, daß er König sei, so glaube ich, fagt Bascal, daß er ebenso glücklich wäre, als ein König, welcher alle Nächte während zwölf Stunden träumte, er fei Sandwerker". Der wache Tag eines mythisch erregten Bolfes, etwa der älteren Griechen, ift durch das fortwährend wirkende Wunder, wie es der Mythus annimmt, in der That dem Traume ähnlicher als bem Tag des wiffenschaftlich ernüchterten Denkers. Wenn jeder Baum einmal als Nymphe reben ober unter ber Sulle eines Stieres ein Gott Jung= frauen wegichleppen kann, wenn die Göttin Athene felbit plöglich gesehn wird, wie sie mit einem schönen Bespann, in der Begleitung des Pifistratus, durch die Märfte Athens fährt — und das glaubte der ehrliche Athener —, so ist in jedem Augenblicke, wie im Traume, alles mog= lich, und die ganze Natur umschwärmt den Menschen, als ob fie nur die Masterade der Götter ware, die fich nur einen Scherz baraus machten, in allen Geftalten ben Menschen zu täuschen.

Der Mensch selbst aber hat einen unbesiegbaren Hang, sich täuschen zu lassen, und ist wie bezaubert vor Glück, wenn der Rhapsode ihm epische Märchen wie wahr erzählt oder der Schauspieler im Schauspiel den König noch königlicher agirt, als ihn die Wirklichkeit zeigt. Der Intellekt, jener Meister der Verstellung, ist so lange frei und seinem sonstigen Sklavendienste enthoben,

als er täuschen kann, ohne zu schaben, und feiert bann seine Saturnalien. Nie ist er üppiger, reicher, stolzer, gewandter und verwegener: mit schöpferischem Behagen wirft er die Metaphern durcheinander und verrückt die Grengfteine der Abstraktionen, so daß er zum Beispiel ben Strom als der beweglichen Weg bezeichnet, der ben den Strom als der beweglichen Weg bezeichnet, der den Menschen trägt, dorthin, wohin er sonst geht. Jeht hat er das Zeichen der Dienstbarkeit von sich geworfen: sonst mit trübsinniger Geschäftigkeit bemüht, einem armen Individuum, dem es nach Dasein gelüstet, den Weg und die Werkzeuge zu zeigen, und wie ein Diener für seinen Herrn auf Raub und Beute auszichend, ist er jeht zum Herrn geworden und darf den Ausdruck der Bedürstigkeit aus seinen Mienen wegwischen. Was er jeht auch thut, alles trägt im Vergleich mit seinem früheren Thun die Verstellung, wie das frühere die Verzerrung an sich. Er copirt das Menschenleben, nimmt es aber sür eine gute Sache und scheint mit ihm sich recht zusrieden zu geben. Ienes ungeheure Gebälf und Veretterwerk der Vegriffe, an das sich klammernd der bedürstige Mensch Begriffe, an das sich klammernd der bedürftige Mensch sich durch das Leben rettet, ift dem freigewordnen Intellekt nur ein Geruft und ein Spielzeug für seine ver-wegensten Runftstücke: und wenn er es zerschlägt, wegensten Kunststücke: und wenn er es zerschlägt, durcheinanderwirft, ironisch wieder zusammensett, das Fremdeste paarend und das Nächste trennend, so offensbart er, daß er jene Nothbehelse der Bedürstigkeit nicht braucht und daß er jest nicht von Begriffen sondern von Intuitionen geleitet wird. Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmäßiger Weg in das Land der gespenstischen Schemata, der Abstraktionen: für sie ist das Wort nicht gemacht, der Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in lauter verbotenen Metaphern und unerhörten Begriffsssgungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen der alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen Intuition schöpferisch

zu entsprechen.

Es giebt Zeitalter, in benen der vernünftige Mensch und der intuitive Mensch neben einander stehn, der eine in Angst vor der Intuition, der andere mit Hohn über die Abstraktion; der letztere ebenso unvernünstig, als der erstere unkünstlerisch ist. Beide begehren über das Leben zu herrschen: dieser, indem er durch Borsforge, Klugheit, Regelmäßigkeit den hauptsächlichsten Nöthen zu begegnen weiß, jener, indem er als ein "übersfroher Held" jene Nöthe nicht sieht und nur das zum Schein und zur Schönheit verstellte Leben als real ninmt. Wo einmal der intuitive Mensch, etwa wie im älteren Griechenland seine Waffen gewaltiger und siegreicher führt als sein Widerspiel, kann sich günstigen Falls eine Cultur gestalten und die Herrschaft der Runft über das Leben sich gründen: jene Berftellung, jenes Berleugnen ber Bedürftigkeit, jener Glanz der metaphorischen Unschauungen und überhaupt jene Ummittelbarkeit ber Täuschung begleitet alle Außerungen eines solchen Lebens. Weber das Haus, noch der Schritt, noch die Kleidung, noch der thönerne Krug verrathen, daß die Nothdurft sie erfand: thönerne Krug verrathen, daß die Nothdurft sie ersand:
es scheint so, als ob in ihnen allen ein erhabenes Glück
und eine olympische Wolkenlosigkeit und gleichsam ein
Spielen mit dem Ernste ausgesprochen werden sollte. Während der von Begriffen und Abstraktionen geleitete
Mensch durch diese das Unglück nur abwehrt, ohne
selbst aus den Abstraktionen sich Glück zu erzwingen,
während er nach möglichster Freiheit von Schnerzen
trachtet, erntet der intuitive Mensch, inmitten einer Cultur
stehend, bereits von seinen Intuitionen, außer der Abwehr bes Ubels, eine fortwährend einftrömende Erhellung,

Aufheiterung, Erlösung. Freilich leidet er heftiger, wenn er leibet: ja er leibet auch öfter, weil er aus ber Er= fahrung nicht zu lernen versteht und immer wieder in biefelbe Grube fällt, in die er einmal gefallen. Im Leide ift er bann ebenfo unvernünftig wie im Glud, er schreit laut und hat keinen Troft. Wie anders steht unter bem gleichen Mikgeschick ber stoische, an ber Erfahrung belehrte, durch Beariffe sich beherrschende Mensch ba! Er, ber fonft nur Aufrichtigkeit, Wahrheit, Freiheit von Täuschungen und Schut vor berückenden Aberfällen fucht, legt jest, im Unglud, das Meisterstück ber Ber= stellung ab, wie jener im Glück; er trägt fein zucken= bes und bewegliches Menschengeficht, sondern gleichsam eine Maske mit würdigem Gleichmaße ber Züge, er ichreit nicht und verändert nicht einmal feine Stimme: wenn eine rechte Wetterwolke sich über ihn ausgießt, fo hüllt er sich in seinen Mantel und geht langsamen Schrittes unter ihr bavon.



Unzeitgemäße Betrachtungen



### Erstes Stück:

## David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller



Die öffentliche Meinung in Deutschland scheint es faft zu verbieten, von den schlimmen und gefährlichen Folgen des Krieges, zumal eines siegreich beendeten Krieges zu reden: um fo williger werden aber diejenigen Schriftsteller angehört, welche keine wichtigere Meinung als jene öffentliche kennen und deshalb wett= eifernd befliffen sind, den Krieg zu preisen und den mächtigen Phänomenen seiner Ginwirfung auf Sittlichkeit, Cultur und Kunft jubilirend nachzugeben. Tropdem fei es gesagt: ein großer Sieg ist eine große Gefahr. Die menschliche Natur erträgt ihn schwerer als eine Nieder= lage; ja es scheint felbst leichter zu sein, einen solchen Sieg zu erringen, als ihn fo zu ertragen, daß baraus keine schwerere Niederlage entsteht. Von allen schlimmen Folgen aber, die der lette mit Frankreich geführte Rrieg hinter sich drein zieht, ift vielleicht die schlimmfte ein weitverbreiteter, ja allgemeiner Frrthum: der Frrthum ber öffentlichen Meinung und aller öffentlich Meinenben, daß auch die deutsche Cultur in jenem Kampfe gesiegt habe und beshalb jest mit den Kränzen geschmückt werden muffe, die so außerordentlichen Begebniffen und Er= folgen gemäß seien. Dieser Wahn ist höchst verderblich: nicht etwa weil er ein Wahn ist — denn es giebt die heilsamften und fegensreichsten Irrthümer -, sondern weil er im Stande ift, unseren Sieg in eine völlige Riederlage zu verwandeln: in die Niederlage, ja Exstirpation bes beutschen Geistes zu Gunften bes "beutschen Reiches".

Einmal bliebe immer, selbst angenommen, daß zwei Culturen mit einander gefämpst hätten, der Maaßstab für den Werth der siegenden ein sehr relativer und würde unter Verhältnissen durchaus nicht zu einem Siegesjubel oder zu einer Siegesglorisikation berechtigen. Denn es käme darauf an, zu wissen, was jene unterjochte Denn es fäme darauf an, zu wissen, was jene unterjochte Cultur werth gewesen wäre: vielleicht schr wenig: in welchem Falle auch der Sieg, selbst dei pomphaftestem Wassenersolge, für die siegende Cultur keine Aufforderung zum Triumphe enthielte. Andererseits kann, in unserem Falle, von einem Siege der deutschen Cultur aus den einsachsten Gründen nicht die Rede sein: weil die französische Cultur fortbesteht wie vorher, und wir von ihr abhängen wie vorher. Nicht einmal an dem Wassenersolge hat sie mitgeholsen. Strenge Kriegszucht, natürliche Tapserseit und Ausdaner, überlegenheit der Führer, Einsheit und Gehorsam unter den Geführten, kurz Elemente, die nichts mit der Cultur zu thun haben, verhalsen uns zum Siege über Gegner, denen die wichtigsten dieser Elemente schlten: nur darüber kann man sich wundern, daß das, was sich jeht in Deutschland "Cultur" nennt, so wenig hennnend zwischen diese militärischen Ersordernisse zu einem großen Ersolge getreten ist, vielleicht nur, weil dieses Cultur sich nennende Etwas es für sich vortheilhafter erachtete, sich diesmal dienstsertig zu erweisen. Läht man es heranwachsen und fortwuchern, verwöhnt man es durch den schmeichelnden Wahn, daß es siegreich gewesen sei, so hat es die Krast, den deutsschen Geist, wie ich sagte, zu erstirpiren — und wer weiß, ob dann noch etwas mit dem übrig bleibenden

deutschen Körper anzufangen ist!

Sollte es möglich sein, jene gleichmuthige und zähe Tapferkeit, welche der Deutsche dem pathetischen und plötlichen Ungestum bes Franzosen entgegenstellte, gegen den inneren Feind, gegen jene höchst zweideutige und jedenfalls unnationale "Gebildetheit" wachzurufen, die jest in Deutschland, mit gefährlichem Misverstande, Cultur genannt wird: so ist nicht alle Hoffnung auf eine wirkliche ächte deutsche Bildung, den Gegensatz jener Gebildetheit, verloren: denn an den einsichtigsten und kühnsten Führern und Feldherrn hat es den Deutschen nie gemangelt — nur daß diesen oftmals die Deutschen fehlten. Aber ob es möglich ift, der deutschen Tapfer= feit jene neue Richtung zu geben, wird mir immer zweifelhafter und, nach dem Kriege, täglich unwahrscheinlicher; benn ich sehe, wie jedermann überzeugt ift, daß es eines Kampfes und einer solchen Tapferkeit gar nicht mehr bedürfe, daß vielmehr das Meiste so schön wie möglich geordnet und jedenfalls alles, was Noth thut, längst gefunden und gethan sei, turz daß die beste Saat ber Cultur überall theils ausgesäet sei, theils in frischem Grüne und hier und da sogar in üppiger Blüthe stehe. Auf diesem Gebiete giebt es nicht nur Zufriedenheit; hier giebt es Glud und Taumel. Ich empfinde diefen Taumel und dieses Glück in dem unvergleichlich zuver= sichtlichen Benehmen der deutschen Zeitungsschreiber und Roman=, Tragödien=, Lied= und Historienfabrikanten: benn dies ist boch ersichtlich eine zusammengehörige Gesellschaft, die sich verschworen zu haben scheint, sich ber Muße= und Verdauungsftunden des modernen Men= schen, das heißt seiner "Culturmomente" zu bemächtigen und ihn in biesen burch bedrucktes Papier zu betäuben.

An dieser Gesellschaft ist jett, seit dem Kriege, alles Ein dieser Geseuschaft it sest, sett dem sertege, aus Glück, Würde und Selbstbewußtsein: sie fühlt sich, nach solchen "Erfolgen der deutschen Cultur", nicht nur bestätigt und sanktionirt, sondern beinahe sakrosankt, spricht deshalb seierlicher, liebt die Anrede an das deutsche Volk, giebt nach Classister Art gesammelte Werke heraus und proklamirt auch wirklich in den ihr zur Diensten stehenden Weltblättern einzelne aus ihrer Mitte als die neuen deutschen Classifer und Muster= schriftsteller. Man sollte vielleicht erwarten, daß die Gefahren eines berartigen Migbrauchs bes Erfolges von dem besonneneren und belehrteren Theile der deut= schen Gebildeten erfannt, oder daß mindestens bas Peinliche bes gegebenen Schaufpieles gefühlt werden mußte: benn was kann peinlicher fein, als zu feben, daß der Mißgestaltete gespreizt wie ein Hahn vor bem Spiegel steht und mit seinem Bilde bewundernde Blicke austauscht. Aber die gelehrten Stände laffen gern ge= schehn, was geschieht, und haben selbst genug mit sich zu thun, als daß fie die Sorge für den deutschen Beift noch auf sich nehmen könnten. Dazu sind ihre Mit= glieder mit dem höchsten Grade von Sicherheit überzeugt, daß ihre eigene Bildung die reiffte und schönfte Frucht der Zeit, ja aller Zeiten sei, und verstehen eine Sorge um die allgemeine beutsche Bildung beshalb gar nicht, weil sie bei sich selbst und den zahllosen Ihres= gleichen über alle Sorgen dieser Art weit hinaus find. Dem forgsameren Betrachter, zumal wenn er Ausländer ist, kann es übrigens nicht entgehen, daß zwischen dem, was jetzt der deutsche Gelehrte seine Bildung nennt, und jener triumphirenden Vildung der neuen deutschen Classifer ein Gegensatz nur in Hinsicht auf das Quanztum des Wissens besteht: überall wo nicht das Wissen, sondern das Können, wo nicht die Kunde, sondern die Kunst in Frage kommt, also überall, wo das Leben von der Art der Bildung Zeugniß ablegen soll, giebt es jetzt nur Eine deutsche Bildung — und diese sollte über

Frankreich gesiegt haben?

Diese Behauptung erscheint so völlig unbegreissich: gerade in dem umfassenderen Wissen der deutschen Offiziere, in der größeren Besehrtheit der deutschen Mannschaften, in der wissenschaftlicheren Kriegführung ist von allen unbefangeneren Richtern und schließlich von den Franzosen selbst der entscheidende Vorzug erkannt worden. In welchem Sinne kann aber noch die deutsche Vildung gesiegt haben wollen, wenn man von ihr die deutsche Belehrtheit sondern wollte? In keinem: denn die moralischen Qualitäten der strengeren Zucht, des ruhigeren Gehorsams haben mit der Vildung nichts zu thun und zeichneten zum Beispiel die macedonischen Herre den unvergleichlich gebildeteren Griechenheeren gegenüber aus. Es kann nur eine Verwechselung sein, wenn man von dem Siege der deutschen Bildung und Cultur spricht, eine Verwechselung, die darauf beruht, daß in Deutschland der reine Begriff der Cultur versloren gegangen ist.

Cultur ist vor Allem Einheit des künstlerischen Stiles in allen Lebensäußerungen eines Bolkes. Bieles wissen und gelernt haben ist aber weder ein nothwendiges Mittel der Cultur, noch ein Zeichen derselben und verträgt sich nöthigenfalls auf das Beste mit dem Gegensaße der Cultur, der Barbarei, das heißt: der Stillosigkeit oder

bem chaotischen Durcheinander aller Stile.

In diesem chaotischen Durcheinander aller Stile lebt aber der Deutsche unserer Tage: und es bleibt ein ernstes Problem, wie es ihm doch möglich sein kann,

bies bei aller seiner Belehrtheit nicht zu merken und sich noch dazu seiner gegenwärtigen "Bildung" recht von Herzen zu freuen. Alles follte ihn boch belehren: ein jeder Blick auf seine Rleidung, seine Zimmer, sein Haus, ein jeder Gang burch die Straffen seiner Städte, eine jede Einkehr in den Magazinen der Runftmodehändler; inmitten des geselligen Berkehrs sollte er sich des Ursprunges seiner Manieren und Bewegungen, in-mitten unserer Kunstanstalten, Concert-, Theater- und Musenfreuden sich des grotesten Neben- und Übereinander aller möglichen Stile bewußt werben. Die Formen, Farben, Produtte und Curiositäten aller Zeiten und aller Zonen häuft der Deutsche um sich auf und bringt dadurch jene moderne Jahrmarkts-Buntheit hervor, die seine Gelehrten nun wiederum als das "Moderne an fich" zu betrachten und zu formuliren haben; er felbst bleibt ruhig in biefem Tumult aller Stile sigen. Mit dieser Art von "Cultur", die doch nur eine phlegmatische Gefühllofigkeit für bie Cultur ift, kann man aber keine Feinde bezwingen, am wenigsten folche, die, wie die Franzosen, eine wirkliche, produktive Cultur, gleichviel von welchem Werthe, haben, und denen wir bisher alles, meistens noch dazu ohne Geschick, nachgemacht haben.

Hätten wir wirklich aufgehört, sie nachzuahmen, so würden wir damit noch nicht über sie gesiegt, sondern uns nur von ihnen befreit haben: erst dann, wenn wir ihnen eine originale deutsche Cultur aufgezwungen hätten, dürfte auch von einem Triumphe der deutschen Cultur die Rede sein. Inzwischen beachten wir, daß wir von Paris nach wie vor in allen Angelegenheiten der Form abhängen — und abhängen müssen: denn bis jest giebt

es keine deutsche originale Cultur.

Dies follten wir Alle von uns selbst missen: zudem

hat es einer von den Wenigen, die ein Recht hatten, es im Tone des Vorwurfs den Deutschen zu sagen, auch öffentlich verrathen. "Wir Deutsche sind von gestern, sagte Goethe einmal zu Eckermann; wir haben zwar seit einem Jahrhundert ganz tüchtig cultivirt, allein es können noch ein paar Jahrhunderte hingehen, ehe bei unseren Landsleuten so viel Geist und höhere Eultur eindringe und allgemein werde, daß man von ihnen wird sagen können, es sei lange her, daß sie Barbaren gewesen."

## 2.

Wenn aber unser öffentliches und privates Leben so ersichtlich nicht mit dem Gepräge einer produktiven und stilvollen Cultur bezeichnet ist, wenn noch dazu unsere großen Künstler diese ungeheure und für ein begabtes Volk tief beschämende Thatsache mit dem ernstesten Nachdruck und mit der Chrlichkeit, die der Größe zu eigen ift, eingestanden haben und eingestehen, wie ist es dann doch möglich, daß unter den deutschen Gebildeten tropdem die größte Zufriedenheit herrscht: eine Zufriedenheit, die, seit dem letten Kriege, sogar fortwährend sich bereit zeigt, in übermüthiges Jauchzen auszubrechen und zum Triumphe zu werden. Man lebt jedenfalls in dem Glauben, eine achte Cultur zu haben: ber ungeheure Contrast dieses zufriedenen, ja triumphi= renden Glaubens und eines offenkundigen Defektes scheint nur noch den Wenigsten und Seltensten überhaupt bemerkbar zu sein. Denn alles, was mit der öffentlichen Meinung meint, hat sich die Augen verbunden und die Ohren verstopst — jener Contrast soll nun einmal nicht da sein. Wie ist dies möglich? Welche Kraft ist so mächtig, ein solches "soll nicht" vorzuschreiben? Welche

Sattung von Menschen muß in Deutschland zur Herrschaft gekommen sein, um so starke und einfache Gefühle verbieten oder doch ihren Ausdruck verhindern zu können? Diese Macht, diese Gattung von Menschen will ich bei Namen nennen — es sind die Bildungsphilister.

Das Wort Philister ist bekanntlich dem Studenten= leben entnommen und bezeichnet in seinem weiteren, boch gang populären Sinne ben Gegenfat bes Mufen= sohnes, des Künftlers, des ächten Culturmenschen. Der Bildungsphilister aber — beffen Thpus zu studieren, deffen Bekenntnisse, wenn er sie macht, anzuhören jett zur leidigen Pflicht wird — unterscheidet sich von der allge= meinen Idee der Gattung "Philifter" durch Ginen Aber= glauben: er wähnt selber Musensohn und Culturmensch zu sein; ein unbegreiflicher Wahn, aus dem hervorgeht, daß er gar nicht weiß, was der Philister und was sein Gegenfat ift: weshalb wir uns nicht wundern werben, wenn er meistens es feierlich verschwört, Philister zu sein. Er fühlt fich, bei diesem Mangel jeder Selbsterkenntniß, fest überzeugt, daß seine "Bildung" gerade der satte Ausdruck der rechten deutschen Cultur sei: und da er überall Gebildete seiner Art vorfindet und alle öffentlichen Inftitutionen, Schul= Bildungs= und Kunftanftalten gemäß seiner Gebildetheit und nach feinen Bedürfnissen eingerichtet findet, so trägt er auch überallhin das siegreiche Gefühl mit sich herum, der würdige Vertreter der jegigen deutschen Cultur zu sein, und macht dem entsprechend seine Forderungen und Ansprüche. Wenn nun die wahre Cultur jedenfalls Ginheit des Stiles voraussett, und felbft eine schlechte und entartete Cultur nicht ohne die zur Harmonie Eines Stiles zusammenlaufende Mannichfaltigfeit gedacht werden darf, so mag wohl die Berwechselung in jenem Wahne des Bildungsphilisters daher rühren, daß

er überall das gleichförmige Gepräge seiner selbst wieder-findet und nun aus diesem gleichsörmigen Gepräge aller "Gebildeten" auf eine Stileinheit der deutschen Bildung, kurz auf eine Cultur schließt. Er nimmt um sich herum lauter gleiche Bedürfnisse und ähnliche Ansichten wahr; wohin er tritt, umfängt ihn auch sofort das Band einer stillschweigenden Convention über viele Dinge, besonders in Betreff der Religions= und der Kunstangelegenheiten: diese imponirende Gleichartigkeit, dieses nicht besohlene und doch sosort losdrechende tutti unisono versührt ihn zu dem Glauben, daß hier eine Cultur walten möge. Über die shstematische und zur Herrschaft gebrachte Philisterei ist deshalb, weil sie System hat, noch nicht Cultur und nicht einmal schlechte Cultur, sondern immer nur das Gegenstück berselben, nämlich dauerhaft begründete Barbarei. Denn alle jene Einheit des Gepräges, die uns bei jedem Gebildeten der deutschen Gegenwart so gleichsmäßig in die Augen fällt, wird Einheit nur durch das bewußte oder unbewußte Ausschließen und Negiren aller fünstlerisch produktiven Formen und Forderungen eines wahren Stils. Eine unglückliche Verdrehung muß im Gehirne des gebildeten Philisters vor sich gegangen sein: er hält gerade das, was die Cultur verneint, für die sein: er hält gerade das, was die Cultur verneint, für die Cultur, und da er consequent versährt, so bekommt er endlich eine zusammenhängende Gruppe von solchen Verneinungen, ein System der Nicht-Cultur, der man selbst eine gewisse "Einheit des Stils" zugestehen dürfte, falls es nämlich noch einen Sinn hat, von einer stilssirten Varbarei zu reden. Ist ihm die Entscheidung frei gegeben zwischen einer stilgemäßen Handlung und einer entgegenzgesehten, so greift er immer nach der letzteren, und weil er immer nach ihr greift, so ist allen seinen Handlungen ein negativ gleichartiges Gepräge aufgedrückt. An diesem

gerade erkennt er den Charakter der von ihm patentirten "beutschen Cultur": an der Nichtübereinstimmung mit biefem Gepräge mißt er das ihm Feindselige und Wider= ftrebende. Der Bildungsphilister wehrt in solchem Falle nur ab, verneint, sekretirt, verstopft sich die Ohren, sicht nicht hin, er ist ein negatives Wesen, auch in seinem Haffe und seiner Feindschaft. Er haßt aber keinen mehr als den, der ihn als Philister behandelt und ihm sagt, was er ist: bas Hindernig aller Kräftigen und Schaffenben, das Labyrinth aller Zweifelnden und Berirrten, der Moraft aller Ermatteten, die Fußfessel aller nach hohen Zielen Laufenden, der giftige Nebel aller frischen Reime, die ausdorrende Sandwüste des suchenden und nach neuem Leben lechzenden beutschen Geistes. Denn er sucht. diefer deutsche Geift! und ihr haßt ihn deshalb, weil er sucht, und weil er euch nicht glauben will, daß ihr schon gefunden habt, wonach er sucht. Wie ist es nur möglich, baß ein solcher Typus, wie der des Bildungsphilisters, ent= stehen und, falls er entstand, zu ber Macht eines oberften Richters über alle deutschen Culturprobleme heranwachsen konnte; wie ist dies möglich, nachdem an uns eine Reihe von großen heroischen Gestalten vorübergegangen ift, bie in allen ihren Bewegungen, ihrem ganzen Gefichts= ausdrucke, ihrer fragenden Stimme, ihrem flammenden Muge nur Gins verricthen: daß fie Suchende maren, und daß sie eben das inbrünstig und mit ernster Beharrlich= feit suchten, was der Bildungsphilifter zu besitzen wähnt, die achte ursprüngliche deutsche Cultur. Giebt es einen Boben, schienen fie zu fragen, ber fo rein, fo unberührt, von so jungfräulicher Heiligkeit ist, daß auf ihm und auf keinem anderen der deutsche Geift sein Haus baue? So fragend zogen sie durch die Wildniß und das Geftrupp elender Zeiten und enger Zustände, und als

Suchende entschwanden sie unseren Blicken: so daß Einer von ihnen, für Alle, im hohen Alter sagen konnte: "ich habe es mir ein halbes Jahrhundert lang sauer genug werden lassen und mir keine Erholung gegönnt, sondern immer gestrebt und geforscht und gethan, so gut und so viel ich konnte".

Was urtheilt aber unsere Philisterbildung über diese Suchenden? Sie nimmt sie einsach als Findende und scheint zu vergessen, daß jene selbst sich nur als Suchende fühlten. Wir haben ja unsere Cultur, heißt es dann, denn wir haben ja unsere "Classifer", das Fundament ift nicht nur da, nein, auch der Bau steht schon auf ihm gegründet — wir selbst sind dieser Bau. Dabei greift der Philister an die eigene Stirn.

Um aber unsere Classiter so falsch beurtheilen und fo beschimpfend ehren zu können, muß man sie gar nicht mehr kennen: und dies ist die allgemeine Thatsache. Denn sonst mußte man wissen, daß es nur Gine Art Denn sonst müßte man wissen, daß es nur Eine Art giebt, sie zu ehren, nämlich dadurch, daß man fortsährt, in ihrem Geiste und mit ihrem Muthe zu suchen, und dabei nicht müde wird. Dagegen ihnen daß so nachbensliche Wort "Classister" anzuhängen und sich von Zeit zu Zeit einmal an ihren Wersen zu "erbauen", daß heißt, sich jenen matten und egoistischen Kegungen überlassen, die unsere Concertsäle und Theaterräume jedem Bezahlenden versprechen; auch wohl Vildsäulen stiften und mit ihrem Namen Feste und Vereine bezeichnen — daß Alleß sind nur klingende Abzahlungen, durch die der Vildungsphilister sich mit ihnen außeinandersetzt, um im Übrigen sie nicht mehr zu kennen, und um vor Allem nicht nachfolgen und weiter suchen zu müssen. Denn: es darf nicht mehr gesucht werden; daß ist die Bhilisterlosung. ift die Philisterlosung.

Diese Losung hatte einst einen gewiffen Ginn: bamals als in dem ersten Jahrzehend dieses Jahrhunderts in Deutschland ein so mannigfaches und verwirrendes in Deutschland ein so mannigsaches und verwirrendes Suchen, Experimentiren, Zerstören, Verheißen, Ahnen, Hoeften begann und durcheinanderwogte, daß dem geistigen Wittelstande mit Recht bange um sich selbst werden mußte. Wit Recht lehnte er damals das Gebräuphantastischer und sprachverrenkender Philosophien und schwärmerisch zweckbewußter Geschichtsbetrachtung, den Carneval aller Götter und Mythen, den die Romantiker zusammenbrachten, und die im Rausch ersonnenen dichterischen Moden und Tollheiten achselzuckend ab, mit Recht, weil der Philister nicht einmal zu einer Ausscht, weil der Philister nicht einmal zu einer Ausscht, wit ierer Verschwitztheit geringerer Rotuen das heit, mit jener Verschmittheit geringerer Naturen, das Suchen überhaupt zu verdächtigen und zum bequemen Finden aufzufordern. Sein Auge erschloß sich für das Philisterglück: aus alle dem wilden Experimentiren rettete er sich in's Idhllische und setzte dem unruhig schaffenden Trieb des Künftlers ein gewisses Behagen entgegen, ein Behagen an der eigenen Enge, der eigenen Ungestörtheit, ja an der eigenen Beschränktheit. Sein langgestreckter Finger wies, ohne jede unnütze Verschämtheit, auf alle verborgenen und heimlichen Binkel seines Lebens, auf die vielen rührenden und naiven Freuden, welche in der fümmerlichsten Tiefe der uncultivirten Existenz und gleichsam auf dem Moorgrunde des Philisterdaseins als bescheidene Blumen auswuchsen.

Es fanden sich eigene darstellende Talente, welche das Glück, die Heimlichkeit, die Alltäglichkeit, die öäuserische Gesundheit und alles Behagen, welches über Kinders, Gelehrtens und Bauernstuben ausgebreitet ist, mit zierlichem Pinsel nachmalten. Wit solchen Bilbers

büchern der Wirklichkeit in den Händen suchten die Behaglichen num auch ein für alle Mal ein Abkommen mit den bedenklichen Classistern und den von ihnen auszgehenden Aufforderungen zum Weitersuchen zu finden; sie erdachten den Begriff des Epigonen-Zeitalters, nur um Ruhe zu haben und bei allem undequemen Neueren sofort mit dem ablehnenden Berditt "Epigonenwerk" bereit sein zu können. Sehn diese Behaglichen demächtigten sich zu demselben Zwecke, um ihre Ruhe zu garantiren, der Geschichte und suchten alle Wissenschaften, von denen etwa noch Störungen der Behaglicheit zu erwarten maren in historische Disciplinen umzumandeln zumal die waren, in historische Disciplinen umzuwandeln, zumal die Philosophie und die classische Philosogie. Durch das historische Bewußtsein retteten sie sich vor dem Enthufiasmus, — denn nicht mehr diesen sollte die Geschichte erzeugen, wie doch Goethe vermeinen durste: sondern gerade die Abstumpfung ist jetzt das Ziel dieser uns philosophischen Bewunderer des nil admirari, wenn fie alles hiftorisch zu begreifen suchen. Während man vorgab, den Fanatismus und die Intoleranz in jeder Form zu haffen, haßte man im Grunde den dominirenden Genius und die Thrannis wirklicher Culturforderungen; und beshalb wandte man alle Kräfte barauf hin, überall bort zu lähmen, abzustumpsen ober aufzulösen, wo etwa frische und mächtige Bewegungen zu erwarten ftanden. Gine Philosophie, die unter frausen Schnörkeln das Philister= bekenntniß ihres Urhebers toisch verhüllte, erfand noch dazu eine Formel für die Vergötterung der Alltäglichkeit: sie sprach von der Vernünftigkeit alles Wirklichen und schmeichelte sich damit bei dem Bildungsphilister ein, der auch trause Schnörkeleien liebt, vor allem aber sich allein als wirklich begreift und seine Wirklichkeit als das Maaß der Vernunft in der Welt behandelt. Er erlaubte

jett jedem und fich felbft, etwas nachzudenken, zu forschen, zu aesthetisiren, vor Allem zu bichten und zu musiciren, auch Bilder zu machen, sowie ganze Philoso= phien: nur mußte um Gotteswillen bei uns alles beim Alten bleiben, nur durfte um teinen Preis an dem "Bernünftigen" und an dem "Wirklichen", das heißt an dem Philister gerüttelt werden. Dieser hat es zwar ganz gern, von Zeit zu Zeit sich ben anmuthigen und verwegenen Musschreitungen der Runft und einer fleptischen Siftoriographie zu überlassen, und schätt den Reiz solcher Berstreuungs-und Unterhaltungsobjekte nicht gering; aber er trennt streng ben "Ernft des Lebens", foll heißen ben Beruf, das Geschäft, sammt Weib und Rind, ab von bem Spaß: und zu letterem gehört ungefähr alles, was bie Cultur betrifft. Daher webe einer Runft, Die felbft Ernft ju machen anfängt und Forderungen stellt, die seinen Erwerb, sein Geschäft und seine Gewohnheiten, bas heißt also seinen Philisterernst antasten — von einer solchen Runst wendet er die Augen ab, als ob er etwas Unzüchtiges fähe, und warnt mit der Miene eines Reusch= heitswächters jede schutbedürftige Tugend, nur ja nicht hinzusehen.

Zeigt er sich so beredt im Abrathen, so ist er dankbar gegen den Künstler, der auf ihn hört und sich abrathen läßt; ihm giebt er zu verstehen, daß man es mit ihm leichter und lässiger nehmen wolle, und daß man von ihm, dem bewährten Gesinnungsfreunde, gar keine sublimen Meisterwerke fordere, sondern nur zweierlei: entweder Nachahmung der Wirklichkeit bis zum Afsischen, in Idhllen oder sanstmüthigen humoristischen Satiren, oder freie Copien der anerkanntesten und berühmtesten Werke der Classisker, doch mit verschämten Indulgenzen an den Zeitgeschmack. Wenn er nämlich nur die epigonenhafte Nachahmung oder die ikonische Portraittreue des Gegenwärtigen schätt, so weiß er, daß die lettere ihn selbst verherrlicht und das Behagen am "Wirklichen" mehrt, die erstere ihm nicht schadet, sogar seinem Ruf als dem eines classischen Geschmacksrichters sörderlich ist, und im Übrigen keine neue Mühe macht, weil er sich bereits mit den Classistern selbst ein für alle Mal abgefunden hat. Zuletzt ersindet er noch für seine Gewöhnungen, Betrachtungsarten, Ablehnungen und Bezünstigungen die allgemein wirksame Formel "Gesundsheit" und beseitigt mit der Verdächtigung, krank und überspannt zu sein, seden undequemen Störenfried. So redet David Strauß, ein rechter satissfait unsver Vildungszusstände und thpischer Philister, einmal mit charakteristischer Redewendung von "Arthur Schopenhauer's zwar durchweg geistwollem, doch vielsach ungesunden und unsersprießlichen Philosophiren". Es ist nämlich eine fatale Thatsache, daß sich "der Geist" mit besonderer Sympathic auf die "Ungesunden und Unersprießlichen" niederzuslassen, das sich gegen sich ist, bei den Philosophemen, die seines Gleichen zur Welt und zu Markte bringt, so etwas empfindet von vielsach geistlosen, doch durchweg gesunden und ersprießlichen Philosophiren.

Hillsche Ses sie unter sich sind des Weines pslegen und

Hier und da werden nämlich die Philister, vorausgesetzt daß sie unter sich sind, des Weines pflegen und der großen Kriegsthaten gedenken, ehrlich, redselig und naw; dann kommt mancherlei an's Licht, was sonst ängstelich verborgen wird, und gelegentlich plaudert selbst einer die Grundgeheimnisse der ganzen Brüderschaft aus. Einen solchen Moment hat ganz neuerdings einmal ein namhafter Aesthetiker aus der Hegelischen Vernünftigskeits-Schule gehabt. Der Anlaß war freisich ungewöhn-

lich genug: man feierte im lauten Philisterkreise bas lich genug: man feierte im lauten Philisterkreise das Andenken eines wahren und ächten Nicht=Philisters, noch dazu eines solchen, der im allerstrengsten Sinne des Wortes an den Philistern zu Grunde gegangen ist: das Andenken des herrlichen Hölderlin, und der bekannte Aestheiter hatte deshalb ein Recht, dei dieser Gelegenseit den den tragischen Seelen zu reden, die an der "Wirklichkeit" zu Grunde gehen, das Wort Wirklichkeit nämlich in jenem erwähnten Sinne als Philister-Vernunft verstanden. Aber die "Wirklichkeit" ist eine andere geworden: die Frage mag gestellt werden, ob sich die Göldersin wohl in der gegenwärtigen großen Leit zus Hölderlin wohl in der gegenwärtigen großen Zeit zu-recht finden würde. "Ich weiß nicht, sagt Fr. Vischer, ob seine weiche Seele so viel Rauhes, das an jedem Rriege ist, ob sie soviel des Berdorbenen ausgehalten hätte, das wir nach dem Kriege auf den verschiedensten Gebieten fortschreiten sehen. Bielleicht wäre er wieber in die Trostlosigkeit zurückgefunken. Er war eine der unbewaffneten Scelen, er war der Werther Griechenland's, ein hoffnungslos Verliebter; es war ein Leben voll Weich= heit und Schnsucht, aber auch Kraft und Inhalt war in feinem Willen, und Größe, Fülle und Leben in feinem Stil, der da und dort sogar an Aschylus gemahnt. Nur hatte sein Geist zu wenig vom Harten; es fehlte ihm als Baffe ber humor; er konnte es nicht ertragen, Daß man noch kein Barbar ist, wenn man ein Philister ist." Dieses letzte Bekenntniß, nicht die sükliche Beileidsbezeigung des Tischredners geht uns etwas an. Ja, man giebt zu, Philister zu sein, — aber Barbar! Um keinen Preis. Der arme Hölderlin hat leider nicht so sein unterscheiden können. Wenn man freilich bei dem Worte Barbarei an den Gegensatz der Civilisation und vielleicht gar an Seeräuberei und Menschenfresser

benkt, so ist jene Unterscheidung mit Recht gemacht; aber ersichtlich will der Aesthetiker uns sagen: man kann Philister sein und doch Culturmensch — darin liegt der Humor, der dem armen Hölderkin sehlte, an dessen

Mangel er zu Grunde gieng.

Bei dieser Gelegenheit entfiel dem Redner noch ein zweites Geständniß: "Es ist nicht immer Willenskraft, sondern Schwachheit, was uns über die von den tragischen Seelen so tief gefühlte Begierde zum Schönen hinüberbringt" — so ungefähr lautete das Bekenntniß, abgelegt im Namen der versammelten "Wir", das heißt der "Hinübergebrachten", der "durch Schwachheit Hin-übergebrachten"! Begnügen wir uns mit diesen Geständnissen! Jest wissen wir ja zweierlei durch den Mund eines Eingeweihten: einmal, daß diese "Wir" über die Sehnsucht zum Schönen wirklich hinweg-, ja sogar hinübergebracht sind, und zweitens: durch Schwachheit! Eben
diese Schwachheit hatte sonst in weniger indiskreten
Momenten einen schöneren Namen: es war die berühmte Momenten einen schöneren Namen: es war die beruhmte "Gesundheit" der Bildungsphilister. Nach dieser allersneuesten Belehrung möchte es sich aber empsehlen, nicht mehr von ihnen als den "Gesunden" zu reden, sondern von den Schwächlichen oder, mit Steigerung, von den Schwächen. Wenn diese Schwachen nur nicht die Macht hätten! Was kann es sie angehen, wie man sie nennt! Denn sie sind die Herrschenen, und das ist kein rechter Herrscher, der nicht einen Spottnamen vertragen kann. Ja wenn man nur die Macht hat, sernt man wohl gar über sich felbst zu spotten. Es tommt bann nicht viel darauf an, ob man sich eine Blöße giebt: denn was bedeckt nicht der Purpur! was nicht der Triumphmantel! Die Stärke des Bildungsphilisters kommt an's Licht, wenn er seine Schwachheit eingesteht: und je mehr und je

chnischer er eingesteht, um so beutlicher verräth sich, wie wichtig er sich nimmt und wie überlegen er sich fühlt. Es ist die Periode der chnischen Philisterbekenntznisse. Wie Friedrich Vischer mit einem Worte, so hat David Strauß mit einem Buche Bekenntnisse gemacht: und chnisch ist jenes Wort und dieses Bekenntnisbuch.

3.

Auf doppelte Beise macht David Strauß über jene Philister-Bildung Befenntnisse, durch das Wort und durch die That, nämlich durch das Wort des Bekenners und die That des Schriftstellers. Sein Buch mit bem Titel "ber alte und ber neue Glaube" ift einmal durch seinen Inhalt und sodann als Buch und schrift= stellerisches Produkt eine ununterbrochene Confession; und schon darin, daß er sich erlaubt, öffentlich Consfessionen über seinen Glauben zu machen, liegt eine Consfession. — Das Necht, nach seinem vierzigsten Jahre seine Biographie zu schreiben, mag jeder haben, denn auch der Geringste kann etwas erlebt und in größerer Nähe gesehen haben, was dem Denker werthvoll und beachtense werth ist. Aber ein Bekenntniß über seinen Glauben werth ist. Aber ein Bekenntniß über seinen Glauben abzulegen, muß als unvergleichlich anspruchsvoller gelten: weil es vorausset, daß der Bekennende nicht nur auf das, was er während seines Daseins erlebt oder erforscht oder gesehen hat, Werth legt, sondern sogar auf das, was er geglaubt hat. Nun wird der eigentliche Denker zu allerletz zu wissen wünschen, was Alles solche Straußennaturen als ihren Glauben vertragen, und was sie über Dinge in sich "halbträumerisch zusammengedacht haben" (p. 10), über die nur der zu reden ein Kecht hat, der von ihnen aus erster Hand weiß. Wer hätte ein Beson ihnen aus erster Hand weiß. Wer hätte ein Beson ihnen aus erster Hand weiß. bürfniß nach dem Glaubensbekenntnisse eines Ranke oder Mommsen, die übrigens noch ganz andere Gelehrte und Historifer sind, als David Strauß es war: die aber doch, sobald sie uns von ihrem Glauben und nicht von ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen unterhalten wollten, in ärgerlicher Weise ihre Schranken überschreiten würden. Dies aber thut Strauß, wenn er von seinem Glauben erzählt. Niemand hat ein Verlangen, darüber etwas zu wissen, als vielleicht einige bornirte Widersacher ber Straußischen Erkenntnisse, die hinter denselben wahrhaft satanische Glaubenssätze wittern und es wünschen müssen, daß Strauß durch Kundgebung solcher satanischer Hinter= gedanken seine gelehrten Behauptungen compromittire. Vielleicht haben diefe groben Burschen sogar bei dem neuen Buche ihre Rechnung gefunden; wir Anderen, die wir solche satanische Hintergedanken zu wittern keinen Anlaß hatten, haben auch nichts der Art gefunden und würden sogar, wenn es ein wenig satanischer zugienge, feineswegs unzufrieden sein. Denn so wie Strauß von seinem neuen Glauben redet, redet gewiß kein boser Geift: aber überhaupt kein Geift, am wenigsten ein wirklicher Genius. Sondern so reben allein jene Menschen, welche Strauß als seine "Wir" uns vorstellt, und die uns, wenn sie uns ihren Glauben erzählen, noch mehr langweilen, als wenn sie uns ihre Träume erzählen, mögen fie nun "Gelehrte ober Rünftler, Beamte ober Militars, Gewerbetreibende oder Gutsbesitzer sein und zu Taufen= den, und nicht als die Schlechtesten im Lande leben". Wenn sie nicht die Stillen von der Stadt und vom Lande bleiben wollen, sondern mit Bekenntnissen laut werden, so vermöchte auch der Lärm ihres Unisono nicht über bie Armut und Gemeinheit der Melodie, Die fie absingen, ju täufchen. Wie fann es uns gunftiger ftimmen, ju

hören, daß ein Bekenntniß von Bielen getheilt wird, wenn es der Art ist, daß wir jeden Ginzelnen dieser Bielen, der sich anschickte, uns dasselbe zu erzählen, nicht außreden lassen, sondern gähnend unterbrechen würden. Saft bu einen solchen Glauben, mußten wir ihn bescheiden, so verrathe um Gottes willen nichts davon. Bielleicht haben früher einige Harmlose in David Strauß einen Denker gesucht: jett haben sie den Gläubigen gefunden und sind enttäuscht. Hätte er geschwiegen, so wäre er, für diese wenigstens, der Philosoph geblieben, während er es jett für Keinen ist. Aber es gelüstet ihn auch nicht mehr nach der Ehre des Denkers; er will nur ein neuer Gläubiger sein und ist stolz auf seinen "neuen Glauben". Ihn schriftlich bekennend vermeint er, den Katechismus "der modernen Ideen" zu schreiben und die breite "Weltstraße der Zukunst" zu bauen. In der That, verzagt und verschämt sind unsere Philister nicht mehr, wohl aber zuversichtlich bis zum Chnismus. Es gab eine Beit, und fie ist freilich fern, in welcher ber Philister eben geduldet wurde als Etwas, das nicht sprach, und über das man nicht sprach: es gab wieder eine Zeit, in der man ihm die Runzeln streichelte, ihn drollig fand und von ihm sprach. Dadurch wurde er allmählich zum Geden und begann sich seiner Runzeln und seiner quertopfig-biederen Gigenthumlichkeiten recht von Bergen zu erfreuen: nun redete er selbst, etwa in Riehl'scher Hausmusit-Manier. "Aber was muß ich sehen! Ist es Schatten? ist's Wirklichfeit? Wie wird mein Budel lang und breit!" Denn jest wälzt er sich bereits wie ein Nil= pferd auf der "Weltstraße der Zukunft" hin, und aus bem Anurren und Bellen ift ein ftolger Religionsstifter= Ton geworden. Beliebt Ihnen vielleicht, Berr Magister, bie Religion ber Zukunft zu gründen? "Die Zeit scheint

nuir noch nicht gekommen (p. 8). Es fällt mir nicht einmal ein, irgend eine Kirche zerftören zu wollen." — Aber warum nicht, Herr Magister? Es kommt nur darauf an, daß man's kann. Übrigens, ehrlich gesprochen, Sie glauben selbst daran, daß Sie es können: sehen Sie nur Ihre letzte Seite an. Dort wissen Sie ja, daß Ihre neue Straße "einzig die Weltstraße der Zukunft ist, die nur stellenweise vollends fertig gemacht und hauptsächlich allgemeiner besahren zu werden braucht, um auch bezuem und angenehm zu werden". Leugnen Sie nun nicht länger: der Religionsstifter ist erkannt, die neue beaueme länger: der Religionsstifter ift erkannt, die neue, bequeme und angenehme Fahrstraße zum Straußischen Paradies gebaut. Nur mit dem Wagen, in dem Sie uns futschiren wollen, Sie bescheidener Mann, sind Sie nicht recht zu-frieden; Sie sagen uns schließlich: "daß der Wagen, dem sich meine werthen Leser mit mir haben anvertrauen müssen, allen Ansorderungen entspräche, will ich nicht behaupten" (p. 367): "durchaus fühlt man sich übel zer-stoßen". Ach, Sie wollen etwas Berbindliches hören, Sie galanter Religionsstifter. Aber wir wollen Ihnen Sie galanter Religionsstifter. Aber wir wollen Ihnen etwas Aufrichtiges sagen. Wenn Ihr Leser die 368 Seiten Ihres Religionskatechismus nur so sich verordnet, daß er jeden Tag des Jahres eine Seite lieft, also in allerkleinsten Dosen, so glauben wir selbst, daß er sich zulet übel besindet: aus Ärger nämlich, daß die Wirtung ausbleidt. Vielmehr herzhaft geschluckt! möglichst viel auf einmal! wie das Recept bei allen zeitgemäßen Büchern lautet. Dann kann der Trank nichts schaden, dann fühlt sich der Trinker hinterdrein keineswegs übel und ärgerlich, sondern lustig und gut gelaunt, als ob nichts geschehen, keine Religion zerstört, keine Weltstraße gebaut, kein Bekenntniß gemacht wäre — das nenne ich doch eine Wirkung! Arzt und Arzenei und Krankheit, alles vers gessen! Und das fröhliche Lachen! Der fortwährende Kipel zum Lachen! Sie sind zu beneiden, mein Herr, denn Sie haben die angenehmste Religion gegründet, die nämlich, deren Stifter fortwährend dadurch geehrt wird, daß man ihn auslacht.

4.

Der Philister als der Stifter der Religion der Zukunft - das ist der neue Glaube in seiner eindrucksvollsten Geftalt; der zum Schwärmer gewordene Philister — das ift das unerhörte Phänomen, das unfere deutsche Gegen= wart auszeichnet. Bewahren wir uns aber vorläufig auch in hinsicht auf diese Schwärmerei einen Grad von Vor= ficht: hat doch kein Anderer als David Strauß uns eine folche Vorsicht in folgenden weisen Sätzen angerathen, bei benen wir freilich junächst nicht an Strauß, sondern an den Stifter des Chriftenthums benken follen, (p. 80) "wir wiffen: es hat edle, hat geiftvolle Schwärmer ge= geben, ein Schwärmer kann anregen, erheben, kann auch historisch sehr nachhaltig wirken; aber zum Lebensführer werden wir ihn nicht mählen wollen. Er wird uns auf Abwege führen, wenn wir seinen Einfluß nicht unter die Controle der Vernunft stellen." Wir wissen noch mehr, es kann auch geistlose Schwärmer geben, Schwärmer, die nicht anregen, nicht erheben und die sich doch Aussicht machen, als Lebensführer historisch sehr nachhaltig zu wirken und die Zukunft zu beherrschen: um wie viel mehr sind wir aufgefordert, ihre Schwärmerei unter bie Controle der Bernunft zu stellen. Lichtenberg meint sogar: "es giebt Schwärmer ohne Fähigkeit, und dann sind fie wirklich gefährliche Leute". Ginftweilen begehren wir, dieser Bernunft = Controle halber, nur eine ehrliche Ant= wort auf drei Fragen. Erstens: wie denkt sich der Neugläubige seinen Himmel? Zweitens: wie weit reicht der Muth, den ihm der neue Glaube verleiht? und drittens: wie schreibt er seine Bücher? Strauß, der Bekenner, soll uns die erste und zweite Frage, Strauß, der Schriststeller, die dritte beantworten.

Der Himmel des Neugläubigen muß natürlich ein Himmel auf Erden sein: denn der christliche "Ausblick auf ein unsterbliches, himmlisches Leben ist, sammt den anderen Tröstungen für den, der "nur mit einem Fuße" anderen Tröstungen für den, der "nur mit einem Fuße" auf dem Straußischen Standpunkt steht, "unrettbar dahingefallen" (p. 364). Es will etwas besagen, wenn sich eine Religion ihren Himmel so oder so ausmalt: und sollte es wahr sein, daß das Christenthum keine andere himm-lische Beschäftigung kennt als Musiciren und Singen, so mag dies freilich für den Straußischen Philister keine tröstliche Aussicht sein. Es giebt aber in dem Bekenntniß-buche eine paradiesische Seite, die Seite 294: dieses Pergamen lag' bir vor allem entrollen, beglücktefter Philifter! Da steigt der ganze Himmel zu dir nieder. "Wir wollen nur noch andeuten, wie wir es treiben, sagt Strauß, schon lange Jahre her getrieben haben. Neben unserem Berufe — denn wir gehören den verschiedensten Berufs= arten an, sind keineswegs bloß Gelehrte oder Künstler, sondern Beamte und Militärs, Gewerbetreibende und Gutsbesitzer, und noch einmal, wie schon gesagt, wir sind unserer nicht wenige, sondern viele Tausende und nicht die Schlechtesten in allen Landen — neben unserem Berufe, sage ich, suchen wir uns ben Sinn möglichst offen zu erhalten für alle höheren Interessen ber Mensch= heit: wir haben während der letzten Jahre lebendigen Antheil genommen an dem großen nationalen Krieg und der Aufrichtung des deutschen Staats, und wir finden uns durch diese so unerwartete als herrliche

Wendung der Geschicke unserer vielgeprüften Nation im Innersten erhoben. Dem Berständniß dieser Dinge helsen wir durch geschichtliche Studien nach, die jest mittelst einer Neihe anziehend und volksthümlich geschriedener Geschichtswerke auch dem Nichtgelehrten leicht gemacht sind; dabei suchen wir unsere Naturkenntnisse zu erweitern, wozu es an gemeinverständlichen Hülfsmitteln gleichsalls nicht sehlt; und endlich sinden wir in den Schristen unser großen Dichter, bei den Aufführungen der Werke unser großen Musiker eine Anregung für Geist und Gemüth, für Phantasie und Humor, die nichts zu wünschen übrig läßt. So leben wir, so wandeln wir beglückt."

Das ist unser Mann, jauchzt der Philister, der dies siest: denn so leben wir wirklich, so leben wir alle Tage. Und wie schön er die Dinge zu umschreiben weiß! Was kann er zum Beispiel unter den geschichtlichen Studien, mit denen wir dem Verständnisse der politischen Lage nachhelsen, mehr verstehen, als die Zeitungslektüre, was unter dem lebendigen Antheil an der Aufrichtung des deutschen Staates, als unsere täglichen Besuche im Vierhaus? und sollte nicht ein Spaziergang im zoologischen Garten das gemeinte "gemeinverständliche Hülfsmittel" sein, durch das wir unsere Naturkenntniß erweitern? Und zum Schluß — Theater und Concert, von denen wir "Anregungen sür Phantasie und Humor" mit nach Hause bringen, die "nichts zu wünschen übrig lassen" — wie würdig und witzig er das Bedenkliche sagt! Das ist unser Mann; denn sein Himmel ist unser Himmel!

So jauchzt der Philister: und wenn wir nicht so zufrieden sind wie er, so liegt es daran, daß wir noch mehr zu wissen wünschten. Scaliger pflegte zu sagen: "was geht es uns an, ob Montaigne rothen oder weißen Wein getrunken hat!" Aber wie würden wir in diesem wichtigeren

Falle eine folche ausdrückliche Erklärung schätzen! Wie, wenn wir auch noch erführen, wie viel Pfeisen der Philister täglich nach der Ordnung des neuen Glaubens raucht, und ob ihm die Spener'sche oder die National-Zeitung sympathischer bei dem Kaffee ist. Ungestilltes Verlangen unserer Wißbegierde! Nur in Einem Punkte werden wir näher unterrichtet, und glücklicher Weise betrifft dieser Unterricht den Himmel im Himmel, nämlich jene kleinen aefthetischen Privatzimmerchen, die den großen Dichtern und Musikern geweiht sind, und in benen ber Philister fich "erbaut", in denen sogar, nach seinem Geständniß, "alle seine Flecken hinweggetilgt und abgewaschen werden" (p. 363); so daß wir jene Privatzimmerchen als kleine Lustrations = Badeanstalten zu betrachten hätten. "Doch das ift nur für flüchtige Augenblicke, es geschieht und gilt nur im Reiche der Phantasie; sobald wir in die rauhe Wirklichkeit und das enge Leben zurückkehren, fällt auch die alte Noth von allen Seiten uns an" — so seufzt unser alte Noth von allen Seiten uns an" — so seufzt unser Magister. Benußen wir aber die slüchtigen Augenblicke, die wir in jenen Zimmerchen weilen dürsen; die Zeit reicht gerade aus, das Idealbild des Philisters, das heißt den Philister, dem alle Flecken abgewaschen sind und der jest ganz und gar reiner Philisterthpus ist, von allen Seiten in Augenschein zu nehmen. In allem Ernste, lehrreich ist das, was sich hier bietet: möge keiner, der überhaupt dem Bekenntnisbuche zum Opfer gefallen ist, diese beiden Zugaben mit den Überschriften "von unseren großen Dichtern" und "von unseren großen Musikern", ungesesen gus den Sänden fallen lassen. Sier kannt sich ungelesen aus den Händen sallen lassen. Hier spannt sich der Regenbogen des neuen Bundes aus, und wer an ihm nicht seine Freude hat, "dem ist überhaupt nicht zu helsen, der ist — wie Strauß bei einer anderen Gelegenheit sagt, aber auch hier sagen könnte — für unseren Standpunkt

noch nicht reif". Wir sind eben im Himmel des Himmels. Der begeisterte Perieget schiekt sich an, uns herumzuführen und entschuldigt sich, wenn er aus allzugroßem Bergnügen an alle dem Herrlichen wohl etwas zu viel reden werde. "Sollte ich vielleicht, sagt er uns, redseliger werden, als bei dieser Gelegenheit passend gefunden wird, so möge der Leser es mir zu Gute halten; weffen das Herz voll ift, davon geht der Mund über. Nur deffen sei er vorher noch versichert, daß, was er demnächst lesen wird, nicht etwa aus älteren Aufzeichnungen besteht, die ich hier einschalte, sondern daß es für den gegenwärtigen Zweck und für diese Stelle geschrieben ift" (p. 296). Dies Bekenntniß jest uns einen Augenblick in Erstaunen. Was kann es uns angehen, ob die schönen Capitelchen neu geschrieben sind! Ja, wenn es auf's Schreiben an= käme! Im Vertrauen, ich wollte, sie wären ein viertel Jahrhundert früher geschrieben, dann wüßte ich doch, warum mir die Gedanken so verblichen vorkommen und warum sie den Geruch modernder Alterthümer an sich haben. Aber, daß etwas im Jahre 1872 geschrieben wird und im Jahre 1872 auch schon moderig riecht, bleibt mir bedenklich. Nehmen wir einmal an, daß jemand bei diesen Capiteln und ihrem Geruche einschliefe — wovon würde er wohl träumen? Ein Freund hat mir's verrathen, denn er hat es erlebt. Er träumte von einem Wachs-figurencabinet: die Classister standen da, aus Wachs und Perlen zierlich nachgemacht. Sie bewegten Arme und Augen, und eine Schraube im Innern knarrte dazu. Etwas Unheimliches sah er da, eine mit Bändchen und vergilbtem Papier behängte unförmliche Figur, der ein Zettel aus dem Munde hieng, auf welchem "Lessing" stand; der Freund will näher hinzutreten und gewahrt das Schrecklichste: es ist die homerische Chimara, von Vorne Strauß, von Hinten Gervinus, in der Mitte Chimära — in summa Leffing. Diese Entdeckung expreßte ihm einen Angstschrei, er erwachte und las nicht weiter. Warum haben Sie doch, Herr Magister, so moderige Capitelchen geschrieben!

Einiges Neue lernen wir zwar aus ihnen, zum Beispiel, daß man durch Gervinus wisse, wie und warum Goethe kein dramatisches Talent gewesen sei, daß Goethe im zweiten Theile des Faust nur ein allegorisch-schemen= haftes Produkt hervorgebracht habe, daß der Wallen= haftes Produkt hervorgebracht habe, daß der Wallenstein ein Macbeth sei, der zugleich Hamlet ist, daß der Straußische Leser aus den Wanderjahren die Novellen herausklaubt, wie ungezogene Kinder die Rosinen und Mandeln aus einem zähen Kuchenteig, daß ohne das Drastische und Packende auf der Bühne keine volle Wirskung erreicht werde, und daß Schiller aus Kant wie aus einer Kaltwasseranstalt herausgetreten sei. Das ist freilich alles neu und auffallend, aber es gefällt uns nicht, ob es gleich auffällt; und so gewiß es neu ist, so gewiß wird es nie alt werden, weil es nie jung war, sondern als Großonkel-Einfall aus dem Mutterleibe kam. Auf was sür Gedanken konnen dach die Seligen neuen Stils in für Gedanken kommen doch die Seligen neuen Stils in ihrem aesthetischen Himmelreich! Und warum haben sie nicht wenigstens einiges vergessen, wenn es nun einmal so unaesthetisch, so irdisch vergänglich ist und noch dazu den Stempel des Albernen so sichtlich trägt, wie zum Beispiel einige Lehrmeinungen des Gervinus! Fast scheint es aber, als ob die bescheidene Größe eines Strauß und die unbescheidene Minimität des Gervinus nur zu gut sich mit einander vertragen wollten: und Heil dann allen jenen Seligen, Heil auch uns Unseligen, wenn dieser unbezweifelte Kunstrichter seinen angelernten Enthusiasmus und seinen Miethpserde-Galopp, von dem mit geziemender Deutlichfeit der ehrliche Grillparzer geredet hat, nun

auch wieder weiter lehrt, und bald der ganze Himmel unter bem Hufschlag jenes galoppirenden Enthusiasmus widerklingt! Dann wird es doch wenigstens etwas leb= hafter und lauter zugehen als jest, wo uns die schleichende Filgfoden-Begeifterung unseres himmlischen Führers und die laulichte Beredsamkeit seines Mundes auf die Dauer müde und ekel machen. Ich möchte wissen, wie ein Hallelujah aus Straußens Munde flänge: ich glaube, man muß genau hinhören, sonst kann man glauben, eine höfliche Entschuldigung oder eine geflüsterte Galanterie zu hören. Ich weiß davon ein belehrendes und abschreckenbes Beispiel zu erzählen. Strauß hat es einem sciner Widersacher schwer übel genommen, daß er von seinen Reverenzen vor Lessing redet — der Unglückliche hatte stedetigen verhört —; Strauß freilich behauptet, das müsse ein Stumpssinniger sein, der seinen einsachen Worten über Lessing in No. 90 nicht ansühle, daß sie warm aus dem Herzen kommen. Ich zweisse nun an dieser Wärme durchaus nicht; im Gegentheil hat diese Wärme für Leffing bei Strauß mir immer etwas Berdächtiges gehabt; dieselbe verdächtige Wärme für Lessing finde ich, bis zur Erhitzung gesteigert, bei Gervinus; ja im Ganzen ist keiner der großen deutschen Schriftsteller bei den kleinen deutschen Schriftstellern so populär wie Lessing; und doch sollen sie keinen Dank bafür haben: benn mas loben sie eigentlich an Lessing? Einmal seine Universalität: er ist Kritiker und Dichter, Archäolog und Philosoph, Dramaturg und Theolog. Sodann "diese Einheit bes Schriftstellers und des Menschen, des Kopses und des Herzens". Das Letztere zeichnet jeden großen Schriftsteller, mitunter selbst einen kleinen aus, im Grunde verträgt sich sogar der enge Ropf zum Erschrecken gut mit einem engen Herzen. Und das Erstere, jene Universalität,

fft an sich gar keine Auszeichnung, zumal sie in dem Falle Lessing's nur eine Noth war. Vielmehr ist gerade dies das Wunderbare an jenen Lessing-Enthusiasten, daß sie eben für jene verzehrende Noth, die ihn durch das Leben und zu dieser "Universalität" trieb, keinen Blick haben, kein Gefühl, daß ein solcher Mensch wie eine Flamme zu geschwind abbrannte, keine Entrüstung desumgen und namentlich seiner gelehrten Zeitgenossen sie gemeinste Enge und Armseligkeit aller seiner Umgebungen und namentlich seiner gelehrten Zeitgenossen so daß eben jene gelobte Universalität ein tieses Mitseid erzeugen sollte. "Bedauert doch, rust und Goethe zu, den außerordentlichen Menschen, daß er in einer so erbärmslichen Zeit leben, daß er inmerfort polemisch wirken mußte." Wie, ihr, meine guten Philister, dürstet ohne Scham an diesen Lessing denken, der gerade an eurer Stumpsheit, im Kampf mit euren lächerlichen Klößen und Gößen, unter dem Mißtande eurer Theater, eurer Gelehrten, eurer Theologen zu Grunde gieng, ohne ein einziges Mal jenen ewigen Flug wagen zu dürsen, zu dem er in die Welt gekommen war? Und was empfindet ihr bei Winselmann's Angedenken, der, um seinen Blick von euren grotessen Albernheiten zu befreien, dei den Sesuiten um Hölfe betteln gieng und dessen, hei den Sesuiten um Hölse betteln gieng und dessen, hei den Sesuiten um Hölfe betteln gieng und dessen, hei den Sesuiten um Hölfe betteln gieng und dessen, has dersächtlich über euch himwegsliegt, diese tödtlich geröthete Wange, das sorsächtlich über euch himwegsliegt, diese tödtlich geröthete Wange, das sersächtlich über euch himwegsliegt, diese tödtlich geröthete Wange, das sersächtlich über euch himwegsliegt, diese tödtlich geröthete Wange, das sersächtlich über euch himwegsliegt, diese tödtlich geröthete Wange, das sersächtlich über euch himwegsliegt, diese heraus, an euch hätte es dann gelegen, es noch schneller erlöschen zu

machen! Bei feinem Lebenswerk eurer großen Genien habt ihr mitgeholfen, und jest wollt ihr ein Dogma daraus machen, daß teinem mehr geholfen werde? Aber bei jedem wart ihr jener "Widerstand der stumpfen Welt", ben Goethe in seinem Spilog zur Glocke bei Namen nennt, für jeden wart ihr die verdrossenen Stumpf-sinnigen oder die neidischen Engherzigen oder die bos haften Selbstsüchtigen: trot euch schusen jene ihre Werke, gegen euch wandten sie ihre Angriffe, und Dank euch sanken sie zu früh, in unvollendeter Tagesarbeit, unter Känufen gebrochen oder betäubt, dahin. Und euch sollte es jest, tamquam re bene gesta, erlaubt sein, solche Männer zu loben! und dazu mit Worten, aus denen er= sichtlich ist, an wen ihr im Grunde bei diesem Lobe denkt, und die deshalb "so warm aus dem Herzen dringen", daß einer freilich stumpssinnig sein muß, um nicht zu merken, wem die Neverenzen eigentlich erwiesen werden. Wahr= haftig, wir brauchen einen Lessing, rief schon Goethe, und wehe allen eitlen Magistern und dem ganzen aesthetischen Himmelreich, wenn erst der junge Tiger, dessen unruhige Kraft überall in schwellenden Muskeln und im Blick des Auges sichtbar wird, auf Raub ausgeht!

5.

Wie klug war mein Freund, daß er, durch jene chimärische Spuk-Gestalt über den Straußischen Lessing und über Strauß aufgeklärt, nicht mehr weiter lesen mochte. Wir selbst aber haben weiter gelesen und auch bei dem neugläubigen Thürhüter des musikalischen Heiligkhums Einlaß begehrt. Der Magister öffnet, geht neben her, erklärt, nennt Namen — endlich bleiben wir mißtrauisch stehen und sehen ihn an: sollte es uns nicht

ergangen sein, wie es dem armen Freunde im Traume ergangen ist? Die Musiker, von denen Strauß spricht, scheinen uns, so lange er davon spricht, falsch benannt zu sein, und wir glauben, daß von Anderen, wenn nicht gar von necksschen Phantomen die Rede sei. Wenn er zum Beispiel mit jener Wärme, die uns bei seinem Lobe Lessing's verdächtig war, den Namen Handn in den Mund nimmt und sich als Epopt und Priester eines Handnischen Musteriencultus gebärdet, dabei aber Handn mit einer "ehrlichen Suppe", Beethoven mit "Confect" (und zwar in Hindlick auf die Quartettmusik) vergleicht (p. 362), so steht für uns nur Gins fest: fein Confect-Beethoven ift nicht unfer Beethoven, und sein Suppen-Handn ift nicht unser Handn. Übrigens findet der Magister unsere Orchester zu aut für den Vortrag seines Haydn und hält bafür, daß nur die bescheidensten Dilettanten jener Musik gerecht werden könnten — wiederum ein Beweis, daß er von einem anderen Künftler und von anderen Kunftwerfen, vielleicht von Riehl'scher Hausmusik, redet.

Wer mag aber nur jener Straußische Confect-Beethoven sein? Er soll neun Symphonien gemacht haben, von denen die Pastorale "die wenigst geistreichste" sei; jedesmal bei der dritten, wie wir ersahren, drängte es ihn, "über den Strang zu schlagen und ein Abenteuer zu suchen", woraus wir fast auf ein Doppelwesen, halb Pserd, halb Ritter, rathen dürsten. In Betreff einer gewissen "Ervica" wird jenem Centauren ernstlich zugesetzt, daß es ihm nicht gelungen sei auszudrücken, "ob es sich von Kämpsen auf offenem Felde oder in den Tiesen der Menschendrust handele". In der Pastorale gebe es einen "trefslich wüthenden Sturm", für den es doch "gar zu unbedeutend" sei, daß er einen Bauerntanz unterbräche; und so sei durch das "willkürliche Festbinden an dem

untergelegten trivialen Anlah", wie die ebenso gewandte als corrette Wendung lautet, diese Symphonie "die wenigst geistreiche" — es scheint dem classischen Magister sogar ein derberes Wort vorgeschwebt zu haben, aber er zieht vor, sich hier "mit gebührender Bescheidenheit", wie er sagt, auszudrücken. Aber nein, damit hat er einmal Un= recht, unser Magister, er ist hier wirklich zu bescheiden. Wer foll uns denn noch über den Confect-Beethoven belehren, wenn nicht Strauf felbst, der Einzige, der ihn zu fennen scheint? Überdies kommt jett sofort ein fraftiges und mit der gebührenden Unbescheibenheit gesprochenes Urtheil und zwar gerade über die neunte Symphonie: diese nämlich foll nur bei denen beliebt fein, welchen "das Barocke als das Geniale, das Formlose als das Erhabene gilt" (p. 359). Freilich habe sie ein so strenger Kritikus wie Gervinus willkommen geheißen nämlich als Bestätigung einer Gervinus'schen Doktrin: er, Strauß, sei weit entfernt, in so "problematischen Produften" feines Beethoven Berdienft zu fuchen. "Es ift ein Elend, ruft unser Magister mit gartlichen Seufzern aus, daß man sich bei Beethoven den Genuß und die gern gezollte Bewunderung burch folcherlei Ginschränkungen verkummern muß." Unser Magister ist nämlich ein Liebling der Grazien; und diese haben ihm erzählt, daß fie nur eine Strecke weit mit Beethoven giengen, und daß er sie dann wieder aus dem Gesicht verliere. "Dies ist ein Mangel, ruft er aus; aber follte man glauben, daß es wohl auch als ein Vorzug erscheint?" "Wer die musie falische Idee mühsam und außer Athem daherwälzt, wird die schwerere zu bewegen und ber Stärkere zu fein scheinen" (p. 355, 356). Dies ist ein Bekenntniß, und zwar nicht nur über Beethoven, sondern ein Bekenntnig bes "claffischen Prosaschreibers" über sich felbst: ihn, ben

berühmten Autor, lassen die Grazien nicht von der Hand: bertihmten Autor, lassen die Grazien nicht von der Hand: von dem Spiele leichter Scherze — nämlich Straußischer Scherze — bis zu den Höhen des Ernstes — nämlich des Straußischen Ernstes — bleiben sie unbeirrt ihm zur Seite. Er, der classische Schreibefünstler, schiebt seine Last leicht und spielend, während sie Beethoven außer Athem einherwälzt. Er scheint mit seinem Gewichte nur zu tändeln: dies ist ein Borzug; aber sollte man glauben, daß es wohl auch als Mangel erscheinen könnte? — Doch höchstens nur bei denen, welchen das Barocke als das Gemisle das Formleie als das Ernstene gilt — wicht Geniale, das Formlose als das Erhabene gilt — nicht wahr, Sie tändelnder Liebling der Grazien? Wir beneiden Niemanden um die Erbauungen, die

er sich in der Stille seines Kämmerleins ober in einem zurecht gemachten neuen himmelreich verschafft; aber von allen möglichen ist doch die Straußische eine der wunderbarsten: denn er erbaut sich an einem kleinen Opferfeuer, in das er die erhabensten Werke der deutschen Nation gelassen hineinwirft, um mit ihrem Dampfe seine Gögen zu beräuchern. Dächten wir uns einen Augen= blick, daß durch einen Zufall die Eroica, die Paftorale und die Neunte in den Besitz unseres Priesters der Grazien gerathen wären, und daß es von ihm nun abgehangen hätte, durch Beseitigung so "problematischer Produkte" das Bild des Meisters rein zu halten — wer zweiselt, daß er sie verbrannt hätte? Und so versahren die Strauße unserer Tage thatsächlich: sie wollen von einem Künstler nur so weit wissen, als er sich für ihren Kammerdienst eignet, und kennen nur den Gegensatz von Beräuchern und Verbrennen. Das sollte ihnen immerhin freistehen: das Wunderliche liegt nur darin, daß die aesthetische öffentliche Meinung so matt, unsicher und verführbar ist, daß sie sich ohne Ginspruch ein solches Zur-Schau-stellen

ber dürftigsten Philisterei gesallen läßt, ja daß sie gar kein Gesühl sür die Komik einer Scene besitzt, in der ein unaesthetisches Magisterlein über Beethoven zu Gerichte sitzt. Und was Mozart betrifft, so sollte doch wahrhaftig hier gelten, was Aristoteles von Plato sagt: "ihn auch nur zu loben, ist den Schlechten nicht erlaudt". Hier ift aber jede Scham verloven gegangen, bei dem Publisum sowohl als bei dem Magister; man erlaubt ihm nicht nur, sich öffentlich vor den größten und reinsten Erzeug= nissen des germanischen Genius zu bekreuzigen, als ob er etwas Unzüchtiges und Gottloses gesehen hätte, man freut sich auch seiner unumwundenen Confessionen und Sundenbekenntnisse, besonders da er nicht Sunden befennt, die er begangen, sondern die große Beifter begangen haben sollen. Ach, wenn nur wirklich unser Magister immer Recht hat! benken seine verehrenden Leser doch mitunter in einer Anwandlung zweifelnder Empfindungen; er felbst aber steht da, lächelnd und überzeugt, perorirend, verdammend und fegnend, vor sich selber den hut schwenkend, und wäre jeden Augenblick im Stande zu sagen, was die Herzogin Delaforte zu Madame de Staël sagte: "ich muß es gestehen, meine liebe Freundin, ich finde Niemanden, der beständig Recht hätte, als mich".

6.

Ein Leichnam ist für den Wurm ein schöner Gedanke, und der Wurm ein schrecklicher für jedes Lebendige. Würmer träumen sich ihr Himmelreich in einem setten Körper, Philosophieprosessoren im Zerwühlen Schopenhauerischer Eingeweide, und so lange es Nagethiere giebt, gab es auch einen Nagethierhimmel. Damit ist unsere erste Frage: Wie denkt sich der neue Gläubige seinen Himmel? beantwortet. Der Straußische Philister haust in den Werken unserer großen Dichter und Musiker wie ein Gewürm, welches lebt, indem es zerstört, bewundert, indem es frißt, anbetet, indem es verdaut.

Mun lautet aber unsere zweite Frage: Wie weit reicht der Muth, den die neue Resigion ihren Gläubigen verleiht? Auch sie wurde bereits beantwortet sein, wenn Muth und Unbescheidenheit eins waren: benn bann wurde es Strauß in Nichts an einem wahren und gerechten Mameluken = Muthe gebrechen, wenigstens ist die gebührende Bescheidenheit, von der Strauf in jener eben erwähnten Stelle in Bezug auf Beethoven spricht, nur eine stilistische, keine moralische Wendung. Strauß participirt hinreichend an der Reckheit, zu der jeder sieg= reiche Held sich berechtigt glaubt; alle Blumen sind nur für ihn, den Sieger, gewachsen, und er lobt die Sonne, daß fie zur rechten Zeit gerade feine Fenfter bescheint. Selbst das alte und ehrwürdige Universum läßt er mit seinem Lobe nicht unangetastet, als ob es erst durch dieses Lob geweiht werden müßte und sich von jetzt ab allein um die Centralmonade Strauß schwingen durfte. Das Universum, weiß er uns zu besehren, sei zwar eine Maschine mit eisernen, gezahnten Kädern, mit schweren hämmern und Stampfen, aber "es bewegen fich in ihr Dämmern und Stampfen, aber "es bewegen sich in ihr nicht bloß unbarmherzige Käder, es ergießt sich auch linderndes Öl" (p. 365). Das Universum wird dem bilderwüthigen Magister nicht gerade Dank wissen, daß er kein besseres Gleichniß zu seinem Lobe erfinden konnte, wenn cs sich auch einmal gefallen lassen sollte, von Strauß gelobt zu werden. Wie nennt man doch das Öl, das an den Hämmern und Stampfen einer Maschine niederträuselt? Und was würde es den Arbeiter trösten, zu wissen, daß dieses Öl sich auf ihn ergießt, während

bie Maschine seine Glieder faßt? Nehmen wir einmal an, das Bild sei verunglückt, so zieht eine andere Prozedur unfere Aufmerksamkeit auf sich, burch die Strauß zu ermitteln sucht, wie er eigentlich gegen das Universum gestimmt sei, und bei der ihm die Frage Gretchens auf den Lippen schwebt: "Er liebt mich — liebt mich nicht - liebt mich?" Wenn nun Strauß auch nicht Blumen zerpflückt oder Rockfnöpfe abzählt, so ist doch das, was er thut, nicht weniger harmlos, obwohl vielleicht etwas mehr Muth dazu gehört. Strauß will in Erfahrung ziehen, ob sein Gefühl für das "AU" gelähmt und abgestorben sei oder nicht, und sticht sich: denn er weiß, daß man ein Glied ohne Schmerz mit der Nadel stechen kann, falls es abgestorben oder gelähmt ist. Eigentlich freilich sticht er sich nicht, sondern wählt eine noch gewaltthätigere Prozedur, die er also beschreibt: "Wir schlagen Schopenhauer auf, der dieser unser Idee bei jeder Gelegenheit in's Gesicht schlägt" (p. 143). Da nun eine Idee, selbst die schönste Straugen-Idee vom Universum, fein Gesicht hat, sondern nur der, welcher die Idee hat, so besteht die Brozedur aus folgenden einzelnen Aftionen: Strauß schlägt Schopenhauer — allerdings sogar auf: worauf Schopenhauer bei dieser Gelegenheit Strauß in's Geficht schlägt. Jest "reagirt" Strauß "religiös", das heißt, er schlägt wieder auf Schopenhauer los, schimpft, redet von Absurditäten, Blasphemien, Ruchlosigkeiten, urtheilt sogar, daß Schopenhauer nicht bei Troste ge= wesen sei. Resultat der Brügelei: "wir fordern für unser Universum dieselbe Pietat, wie der Fromme alten Stils für seinen Gott" - ober fürzer: "er liebt mich!" Er macht sich das Leben schwer, unser Liebling der Grazien, aber er ist muthig wie ein Mameluk und fürchtet weder den Teufel noch Schopenhauer. Wie viel "linderndes Öl"

verbraucht er, wenn solche Prozeduren häufig sein sollten!

Andererseits verstehen wir, welchen Dank Strauß dem kitzelnden, stechenden und schlagenden Schopen-hauer schuldet; deshalb sind wir auch durch folgende ausdrückliche Gunstbezeigung gegen ihn nicht weiter überrascht: "in Arthur Schopenhauer's Schriften braucht man nur zu blättern, obwohl man übrigens gut thut, nicht bloß barin zu blättern, sondern sie zu studieren", u. s. w. (p. 141). Wem sagt dies eigentlich der Philister= häuptling? Er, dem man gerade nachweisen kann, daß er Schopenhauer nie studiert hat, er, von dem Schopen= hauer umgekehrt sagen mußte: "bas ist ein Autor, ber nicht durchblättert, geschweige studiert zu werden verbient". Offenbar ist ihm Schopenhauer in die unrechte Rehle gekommen: indem er sich über ihn räuspert, sucht er ihn loszuwerden. Damit aber das Maaß naiver Lobreden voll werde, erlaubt sich Strauß noch eine Anempfehlung des alten Kant: er nennt deffen Allgemeine Geschichte und Theorie des Himmels vom Jahre 1755 "eine Schrift, die mir immer nicht weniger bedeutend erschienen ist als seine spätere Bernunftkritik. Ist hier die Tiefe des Einblicks, so ift dort die Weite des Umblicks zu bewundern; haben wir hier ben Greis, bem es vor Allem um die Sicherheit eines wenn auch beschränkten Erfenntnißbesitzes zu thun ift, so tritt uns bort ber Mann mit dem vollen Muthe des geiftigen Entdeckers und Ersoberers entgegen". Dieses Urtheil Straußens über Kant ist mir immer nicht mehr bescheiden als jenes über Schopenhauer erschienen: haben wir hier den Häuptling, dem es vor Allem um die Sicherheit im Aussprechen eines wenn auch noch so beschränkten Urtheils zu thun ist, fo tritt und bort ber berühmte Profaschreiber entgegen,

der mit dem vollen Muthe der Ignorang felbst über Kant seine Lob-Effenzen ausgießt. Gerade die rein unglaubliche Thatsache, daß Strauß von der Kantischen Ver= nunftkritik für sein Testament ber modernen Ideen gar nichts zu gewinnen wußte, und daß er überall nur dem gröblichsten Realismus zu Gefallen redet, gehört mit zu den auffallenden Charafterzügen dieses neuen Evan= geliums, das sich übrigens auch nur als das mühsam errungene Refultat fortgesetzter Geschichts= und Natur= Forschung bezeichnet und somit selbst das philosophische Element ableugnet. Für den Philisterhäuptling und seine "Wir" giebt es keine Kantische Philosophie. Er ahnt nichts von der fundamentalen Antinomie des Idealismus und von dem höchst relativen Sinne aller Wissenschaft und Bernunft. Oder: gerade die Bernunft follte ihm sagen, wie wenig durch die Vernunft über das An-sich der Dinge auszumachen ist. Es ist aber wahr, daß es Leuten in gewiffen Lebensaltern unmöglich ift, Kant zu verstehen, besonders wenn man in der Jugend, wie Strauß, den "Riefengeift" Hegel verftanden hat oder verftanden zu haben wähnt, ja daneben sich mit Schleiermacher, "der des Scharssinns fast allzuviel besaß", wie Strauß fagt, befaffen mußte. Es wird Strauf feltsam flingen, wenn ich ihm sage, daß er auch jest noch zu Hegel und Schleiermacher in "schlechthiniger Abhängigkeit" steht, und daß seine Lehre vom Universum, die Be= trachtungsart der Dinge sub specie biennii und seine Rückenkrummungen vor den deutschen Zuständen, vor Mem aber sein schamloser Philister Dptimismus aus gewiffen früheren Jugendeindrücken, Gewohnheiten und Krankheits-Phänomenen zu erklären sei. Wer einmal an der Hegelei und Schleiermacherei erkrankte, wird nie wieder ganz kurirt.

Es giebt eine Stelle in dem Bekenntnisbuche, in der sich jener inkurable Optimismus mit einem wahrhaft feiertagsmäßigen Behagen daherwälzt (p. 142, 143). "Wenn bie Welt ein Ding ift, fagt Strauß, bas beffer nicht wäre, ei so ist ja auch das Denken des Philosophen, das ein Stück diefer Welt bildet, ein Denken, das beffer nicht bächte. Der pessimistische Philosoph bemerkt nicht, wie er vor Allem auch sein eigenes, die Welt für schlecht erflärendes Denken für schlecht erklärt; ist aber ein Denken, das die Welt für schlecht erklärt, ein schlechtes Denken, so ist ja die Welt vielmehr gut. Der Optimismus mag sich in ber Regel sein Geschäft zu leicht machen, dagegen sind Schopenhauer's Nachweisungen der gewaltigen Rolle, die Schmerz und Übel in der Welt spielen, ganz am Plate; aber jede wahre Philosophie ist nothswendig optimistisch, weil sie sonst sich selbst das Recht der Existenz abspricht." Wenn diese Widerlegung Schopen= bauer's nicht eben das ist, was Strauf einmal an einer anderen Stelle eine "Widerlegung unter dem lauten Jubel der höheren Räume" nennt, so verstehe ich diese theatra= lische Wendung, deren er sich einmal gegen einen Wider= sacher bedient, gar nicht. Der Optimismus hat sich hier einmal mit Absicht sein Geschäft leicht gemacht. Aber gerade das war das Kunststück, so zu thun, als ob es gar nichts wäre, Schopenhauer zu widerlegen, und die Last so spielend fortzuschieben, daß die drei Grazien an bem tändelnden Optimisten jeden Augenblick ihre Freude haben. Eben dies soll durch die That gezeigt werden, daß es gar nicht nöthig ist, mit einem Pessimisten es ernst zu nehmen: die haltlosesten Sophismen sind gerade recht, um kund zu thun, daß man an eine so "ungesunde und unerspriegliche" Philosophie wie die Schopenhauerische teine Gründe, sondern höchstens nur Worte und

Scherze verschwenden dürfe. An solchen Stellen beareift man Schopenhauer's feierliche Erklärung, daß ihm der Optimismus, wo er nicht etwa das gedankenlose Reden solcher ist, unter beren platten Stirnen nichts als Worte gerbergen, nicht bloß als eine absurde, sondern auch als eine wahrhaft ruchlose Denkungsart erscheint, als ein bitterer Hohn über die namenlosen Leiden der Mensch= heit. Wenn der Philifter es zum Syftem bringt, wie Strauß, so bringt er es auch zur ruchlosen Denkungsart, das heißt zu einer stumpffinnigften Behäbigfeitslehre bes "Ich" oder des "Wir", und erregt Indignation.

Wer vermöchte zum Beispiel folgende psychologische Erklärung ohne Entruftung zu lesen, weil fie recht erficht= lich nur am Stamme jener ruchlosen Behäbigfeitstheorie gewachsen sein kann: "niemals, äußerte Beethoven, ware er im Stande gewesen, einen Text wie Figaro oder Don Juan zu componiren. So hatte ihm das Leben nicht gelächelt, bag er es jo heiter hatte ansehen, es mit den Schwächen ber Menschen fo leicht nehmen können" (p. 360). Um aber bas ftartfte Bei= spiel jener ruchlosen Bulgarität der Gefinnung anzuführen: so genüge hier die Andeutung, daß Strauß ben ganzen furchtbar ernsten Trieb der Berneinung und die Richtung auf astetische Heiligung in den ersten Jahrhunderten des Christenthums sich nicht anders zu erklären weiß, als aus einer vorangegangenen Überfättigung in geschlecht= lichen Genüffen aller Art und dadurch erzeugtem Efel und Übelbefinden:

> "Berser nennen's bidamag buden, Deutsche sagen Katzenjammer."

So citirt Strauß selbst und schämt sich nicht. Wir aber wenden uns einen Augenblick ab, um unferen Efel zu überminden.

7.

In der That, unser Philisterhäuptling ist tapfer, ja tollfühn in Worten, überall wo er durch eine folche Tapferfeit seine edlen "Wir" zu ergößen glauben barf. Also die Astese und Selbstverleugnung der alten Gin= siedler und Heiligen soll einmal als eine Form des Ratenjammers gelten, Jesus mag als Schwärmer beschrieben werden, der in unserer Zeit kaum dem Irrenhause entgehen würde, die Geschichte von der Aufer= stehung Jesu mag ein "welthistorischer Humbug" genannt werden — alles das wollen wir uns einmal gefallen lassen, um daran die eigenthümliche Art des Muthes zu studieren, dessen Strauß, unser "classischer Philister", fähig ist.

Hören wir zunächst sein Bekenntniß: "Es ist freilich ein migliebiges und undankbares Amt, der Welt gerade bas zu sagen, was sie am wenigsten hören mag. Sie wirthschaftet gern aus dem Vollen, wie große Herren, nimmt ein und giebt aus, so lange sie etwas auszugeben hat: aber wenn nun einer die Posten zusammenrechnet und ihr sogleich die Bilanz vorlegt, so betrachtet sie den als einen Störenfried. Und eben dazu hat mich von jeher meine Gemüths= und Geistesart getrieben." Eine solche Gemüths= und Geistesart mag man immerhin muthig nennen, doch bleibt es zweifelhaft, ob dieser Muth ein natürlicher und ursprünglicher ober nicht vielmehr ein angelernter und künstlicher ist; vielleicht hat sich Strauß nur bei Zeiten daran gewöhnt, der Störenfried von Beruf zu sein, bis er sich so allmählich einen Muth von Beruf anerzogen hat. Damit verträgt sich ganz vortrefflich natürliche Feigheit, wie fie dem Philister zu eigen ist: biefe zeigt sich ganz besonders in der Confequenglofigkeit

jener Sätze, welche auszusprechen Muth kostet; es klingt wie Donner, und die Atmosphäre wird doch nicht gereinigt. Er bringt es nicht zu einer aggreffiven That, sondern nur zu aggreffiven Worten, wählt aber diese so beleidigend als möglich und verbraucht in derben und polternden Ausdrücken alles das, was an Energie und Kraft in ihm sich aufgesammelt hat: nachdem das Wort verklungen ist, ift er feiger als der, welcher nie gesprochen hat. Sa selbst das Schattenbild der Thaten, die Ethik, zeigt, daß er ein Held der Worte ist, und daß er jede Gelegenheit vermeidet, bei der es nöthig ift, von den Worten zum grimmigen Ernste weiterzugehen. Er verkündet mit bewunderungswürdiger Offenheit, daß er kein Christ mehr ift, will aber keine Zufriedenheit irgend welcher Art stören; ihm scheint es widersprechend, einen Verein zu stiften, um einen Berein zu stürzen — was gar nicht so widersprechend ist. Mit einem gewissen rauhen Wohl= behagen hüllt er sich in das zottige Gewand unserer Affengenealogen und preist Darwin als einen der größten Wohlthäter der Menschheit, — aber mit Beschämung sehen wir, daß seine Ethik ganz losgelöft von der Frage: "wie begreifen wir die Welt?" sich aufbaut. Hier war eine Gelegenheit, natürlichen Muth zu zeigen: benn hier hätte er seinen "Wir" ben Rücken kehren muffen und fühnlich aus dem bellum omnium contra omnes und dem Vorrechte des Stärkeren Moralvorschristen für das Leben ableiten können, die freilich nur in einem innerlich uner= schrockenen Sinne, wie in dem des Hobbes, und in einer ganz anderen großartigen Wahrheitsliebe ihren Ursprung haben müßten, als in einer solchen, die immer nur in fräftigen Ausfällen gegen die Pfaffen, das Wunder und den "welthistorischen Humbug" der Auferstehung explobirt. Denn mit einer achten und ernst durchgeführten

darwinistischen Ethik hätte man den Philister gegen sich, den man bei allen solchen Ausfällen für sich hat.

"Alles sittliche Handeln, sagt Strauß, ist ein Sich-bestimmen des Einzelnen nach der Idee der Gattung" (p. 236). In's Deutliche und Greifbare übertragen heißt das nur: Lebe als Mensch, und nicht als Affe oder Seehund! Dieser Imperativ ist leider nur durchaus unbrauchbar und kraftlos, weil unter dem Begriff Mensch das Mannichsaltigste zusammen im Joche geht, zum Beispiel ber Patagonier und ber Magister Strauß, und weil niemand wagen wird, mit gleichem Rechte zu sagen: lebe als Patagonier! und: lebe als Magister Strauß! Wollte aber gar jemand sich die Forderung stellen: lebe als Genie, das heißt eben als idealer Ausdruck der Gattung Mensch, und wäre doch zufällig entweder Patagonier oder Magifter Strauf, mas würden wir dann erst von den Zudringlichkeiten genie-süchtiger Original-Narren zu leiden haben, über deren pilzartiges Aufwachsen in Deutschland schon Lichtenberg flagte, und die mit wildem Geschrei von uns fordern, daß wir die Bekenntnisse ihres allerneuesten Glaubens anhören. Strauß hat noch nicht einmal gelernt, daß nie ein Begriff die Menschen sittlicher und besser machen fann, und daß Moral predigen eben so leicht als Moral begründen schwer ist; seine Aufgabe wäre vielmehr gewesen, die Phänomene menschlicher Gute, Barmherzigkeit, Liebe und Selbstverneinung, die nun einmal thatsächlich vorhanden sind, aus seinen darwinistischen Boraussetzungen ernsthaft zu erklären und abzuleiten: während er es vorzog, durch einen Sprung in's Imperativische sich vor der Aufgabe der Erklärung zu flüchten. Bei diefem Sprunge begegnet es ihm sogar, auch über ben Funda= mentalsath Darwin's leichten Sinnes hinwegzuhüpfen. "Ber= giß, fagt Strauß, in feinem Augenblicke, daß bu Menfch

und kein bloßes Naturwesen bist; in keinem Augenblicke, daß alle anderen gleichfalls Menschen, das heißt bei aller individuellen Verschiedenheit dasselbe wie du, mit den aleichen Bedürfnissen und Ansprüchen wie du, sind — das ift der Inbegriff aller Moral" (p. 238). Aber woher erschallt biefer Imperativ? Wie kann ihn der Mensch in sich selbst haben, da er doch, nach Darwin, eben durchaus ein Naturwesen ist und nach ganz anderen Gesetzen sich bis zur Höhe bes Menschen entwickelt hat, gerade dadurch, daß er in jedem Augenblick vergaß, daß die anderen gleich= artigen Wesen ebenso berechtigt seien, gerade dadurch, daß er sich dabei als den Kräftigeren fühlte und den Untergang der anderen schwächer gearteten Exemplare allmählich herbeiführte. Während Strauß doch annehmen muß, daß nie zwei Wesen völlig gleich waren, und daß an dem Gesetz der individuellen Verschiedenheit die ganze Entwickelung des Menschen von der Thierstufe bis hinauf zur Höhe des Culturphilisters hängt, so kostet es ihm boch keine Mühe, auch einmal das Umgekehrte zu verfündigen: "benimm dich so, als ob es keine individuellen Berschiedenheiten gebe!" Wo ist da die Morallehre Strauß-Darwin, wo überhaupt der Muth geblieben!

Sofort bekommen wir einen neuen Beleg, an welchen Grenzen jener Muth in sein Gegentheil umschlägt. Denn Strauß fährt sort: "Bergiß in keinem Augenblick, daß du und alles, was du in dir und um dich her wahrnimmst, kein zusammenhangloses Bruchstück, kein wildes Chaos von Atomen und Zufälligkeiten ist, sondern daß alles nach ewigen Gesehen aus dem Einen Urquell alles Lebens, aller Bernunft und alles Guten hervorgeht — daß ist der Inbegriff der Religion" (p. 239). Aus zenem "einen Urquell" sließt aber zugleich aller Untergang, alle Unvernunft, alles Böse, und sein Name heißt bei Strauß das Universum.

Wie follte dies, bei einem folchen widersprechenden und sich selbst aufhebenden Charafter, einer religiösen Berehrung würdig sein und mit bem Namen "Gott" angeredet werden bürfen, wie es eben Strauf p. 365 thut: "unfer Gott nimmt uns nicht von außen in seinen Arm (man erwartet hier als Gegensatz ein allerbings sehr wunderliches Bon innen in den Arm nehmen!), sondern er eröffnet uns Quellen bes Troftes in unserem Innern. Er zeigt uns, daß zwar der Zufall ein unvernünftiger Weltbeherrscher wäre, daß aber die Nothwendigkeit, d. h. die Berkettung von Ursachen in der Welt, die Vernunft selber ist" (eine Erschleichung, die nur die "Wir" nicht merken, weil sie in diefer Begelischen Anbetung des Wirklichen als des Bernünftigen, das heißt in der Bergötterung bes Er= folges, groß gezogen sind). "Er lehrt uns erkennen, daß eine Ausnahme von dem Bollzug eines einzigen Natur-gesetzes verlangen, die Zertrümmerung des All verlangen hieße." Im Gegentheil, Herr Magister: ein ehrlicher Natursorscher glaubt an die unbedingte Gesetzmäßigkeit ber Welt, ohne aber das Geringste über ben ethischen oder intellektuellen Werth diefer Gesetze selbst auszusagen: in berartigen Aussagen würde er das höchst anthropomorphische Gebahren einer nicht in ben Schranken bes Erlaubten fich haltenden Vernunft erkennen. Un eben bem Punkte aber, an welchem der ehrliche Naturforscher resignirt, "reagirt" Strauß, um uns mit seinen Febern zu schmücken, "religiös" und verfährt naturwissenschaftlich und wissentlich unehrlich; er nimmt ohne Beiteres an, daß alles Geschehene ben höch ften intellektuellen Werth habe, also absolut vernünftig und zweckvoll geordnet sei, und sodann, daß es eine Offenbarung der ewigen Güte selbst enthalte. Er bedarf also einer vollständigen Rosmodicee und steht jest im Nachtheil gegen

den, dem es nur um eine Theodicee zu thun ist, und der zum Beispiel das ganze Dasein des Menschen als einen Strafakt ober Läuterungs = Zustand auffassen barf. An diesem Puntte und in dieser Berlegenheit macht Strauß sogar einmal eine metaphysische Hypothese, die durrste und gichtbrüchigste, die es giebt, und im Grunde nur die unfreiwillige Parodie eines Lessingischen Wortes. "Senes andre Wort Leffing's (fo heißt es p. 219): wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken ben einzigen immer regen Trieb barnach, obschon unter ber Bedingung beständigen Frrens, ihm zur Wahl vorhielte, würde er demüthig Gott in seine Linke fallen und sich deren Inhalt für sich erbitten — dieses Lessing'sche Wort hat man von jeher zu den herrlichsten gerechnet, die er uns hinterlaffen hat. Man hat darin den genialen Ausdruck seiner raftlosen Forschungs= und Thätigkeitslust gefunden. Auf mich hat das Wort immer desivegen: einen so ganz besondern Eindruck gemacht, weil ich hinter seiner subjektiven Bedeutung noch eine objektive von unendlicher Tragweite anklingen hörte. Denn liegt darin nicht die beste Antwort auf die grobe Schopen= hauer'sche Rede von dem übelberathenen Gott, der nichts Befferes zu thun gewußt, als in diese elende Welt einzugehen? Wenn nämlich ber Schöpfer felbst auch der Meinung Leffing's gewesen ware, das Ringen dem ruhigen Besitze vorzuziehen?" Also wahrhaftig ein Gott, der sich das beständige Irren, aber mit dem Streben nach Wahrheit, vorbehält und vielleicht fogar Strauß bemuthig in die Linke fallt, um ihm zu fagen: nimm du die ganze Wahrheit. Wenn je ein Gott und ein Mensch übelberathen waren, so ist es doch dieser Straußische Gott, der die Liebhaberei zu irren und zu fehlen hat, und der Straufisiche Mensch, der diese Lieb-

haberei büßen muß — da hört man freilich "eine Bedeutung von unendlicher Tragweite anklingen", da fließt das lindernde Universal-Dl Straugens, da ahnt man die Bernünftigkeit alles Werdens und aller Naturgesetze! Wirklich? Wäre dann nicht vielmehr unsere Welt, wie das Lichtenberg einmal ausgedrückt hat, das Werk eines unterge= ordneten Wesens, das die Sache noch nicht recht verstand, also ein Versuch? ein Probestück, an dem noch gearbeitet wird? Strauß felber mußte fich dann boch zugeben, daß unsere Welt eben nicht der Schauplat der Vernunft, sondern bes Frrens sei, und daß alle Gesetmäßigkeit nichts Tröftliches enthalte, weil alle Gefetze von einem irrenden und zwar aus Vergnügen irrenden Gott gegeben sitenben und zidur aus Betgnügen itrenden Gott gegeben sind. Es ist wahrhaftig ein ergötzliches Schauspiel, Strauß als metaphysischen Baumeister einmal in die Wolken hineinbauen zu sehen. Aber für wen wird dies Schauspiel aufgeführt? Für die edlen und behäbigen "Wir", damit ihnen nur ja der Humor nicht verdorben werde: vielleicht sind sie inmitten des starren und erbarmungslosen Räderstaren und erbarmungslosen Räderstaren und werks der Weltmaschine in Angst gerathen und bitten zitternd ihren Führer um Hüsse. Deshalb läßt Strauß "linderndes Öl" fließen, deshalb führt er einen aus Passion irrenden Gott am Seile herbei, deshalb spielt er einmal die gänzlich befremdende Rolle eines metaphy-sischen Architekten. Alles dieses thut er, weil jene sich fürchten und er selber sich fürchtet, — und hier gerade ist die Grenze seines Muthes, selbst seinen "Wir" gegenüber. Er wagt es nämlich nicht, ihnen chrlich zu sagen: von einem helfenden und sich erbarmenden Gott habe ich euch befreit, das "Universum" ift nur ein starres Räderwerk, seht zu, daß seine Räder euch nicht zer= malmen! Er wagt es nicht: so muß denn doch die Hexe dran, nämlich die Metaphysik. Dem Philister aber ist

selbst eine Straußische Metaphysik lieber als die christliche, und die Vorstellung eines irrenden Gottes sympathischer als die eines wunderthätigen. Denn er selbst, der Philister, irrt, aber hat noch nie ein Wunder gethan.

Aus eben biesem Grunde ist bem Philister bas Genie verhaßt: denn gerade dieses steht mit Recht im Ruse, Wunder zu thun; und höchst belehrend ist es deshalb, zu erkennen, weshalb an einer einzigen Stelle Strauß einmal sich zum kecken Verteidiger des Genie's und überhaupt der aristokratischen Natur des Geistes auswirft. Weshalb doch? Aus Furcht, und zwar vor den Socials Demokraten. Er verweist auf die Bismarck, Moltke, "deren Größe um so weniger zu verleugnen steht, als sie auf dem Gebiete der handgreislichen äußeren Thatsachen hervortritt. Da müssen nun doch auch die steise nackigsten und borstigsten unter jenen Gesellen sich bequemen, ein wenig auswärts zu blicken, um die ershabenen Gestalten wenigstens dis zum Knie in Sicht zu bekommen" (p. 280). Wollen Sie, Herr Magister, vielleicht ben Social Demokraten eine Anleitung geben, Fußtritte zu empfangen? Der gute Wille, solche zu ertheilen, ist ja überall vorhanden, und daß die Getretenen bei diefer Prozedur die erhabenen Geftalten "bis zum Knie" zu sehen bekommen, durfen Sie schon verbürgen. "Auch auf dem Gebiete der Runft und Wifsenschaft, fährt Strauß fort, wird es nie an bauenden Königen fehlen, die einer Masse von Kärrnern zu thun geben." Gut aber wenn nun einmal die Kärrner bauen? Es kommt vor, Herr Metaphysicus, Sie wissen es - bann haben die Könige zu lachen.

In der That, diese Vereinigung von Dreistigkeit und Schwäche, tollkühnen Worten und seigem Sich = Anbequemen, dieses seine Abwägen, wie und mit welchen

Sätzen man einmal bem Philister imponiren, mit welchen man ihn streicheln kann, dieser Mangel an Charakter und Kraft bei dem Anschein von Kraft und Charakter, dieser Defekt an Weisheit bei aller Affektation der Überlegenheit und Reife der Erfahrung — das Alles ift es, was ich an diesem Buche hasse. Wenn ich mir benke, daß junge Männer ein solches Buch ertragen, ja werthschätzen könnten, so würde ich mit Betrübniß meinen Hoffnungen für ihre Zufunft entsagen. Dieses Bekenntniß einer ärmlichen, hoffnungslosen und wahrhaft verächtlichen Philisterei sollte der Ausdruck jener vielen Taufende von "Wir" sein, von denen Strauß redet, und biese "Wir" wären wiederum die Bäter der nachfolgen= ben Generation! Es sind grauenhafte Voraussetzungen für Jeben, der dem kommenden Geschlechte zu dem verhelfen möchte, was die Gegenwart nicht hat — zu einer wahrhaft deutschen Cultur. Einem solchen scheint der Boden mit Asche überdeckt, alle Gestirne verdunkelt; jeder abgestorbene Baum, jedes verwüstete Feld ruft ihm zu: Unfruchtbar! Berloren! Hier giebt es keinen Frühling wieder! Ihm muß zu Muthe werden, wie dem jungen Goethe zu Muthe war, als er in die trifte atheistische Halbnacht des Système de la nature hineinblickte: ihm kam das Buch so grau, so kimmerisch, so todtenhaft vor, bag er Mühe hatte, seine Gegenwart auszuhalten, bak er davor wie vor einem Gespenste schauderte.

8.

Wir sind über den Himmel und den Muth des neuen Gläubigen hinlänglich belehrt, um uns nun auch die letzte Frage stellen zu können: Wie schreibt er seine Bücher? und welcher Art sind seine Religions-Urkunden?

Wer sich diese Frage streng und ohne Vorurtheil beantworten kann, für den wird die Thatsache, baß das Straußische Hand Drakel des deutschen Philisters in sechs Auflagen begehrt worden ist, zum nachdenklichsten Probleme, besonders wenn er gar noch hört, daß es auch in den gelehrten Kreisen und selbst an den deutschen Universitäten als ein solches Handel willfommen geheißen worden ist. Studenten sollen es wie einen Kanon für starke Geister begrüßt, und Professoren sollen nicht widersprochen haben: hier und da hat man darin wirklich ein Religionsbuch für den Gelehrten finden wollen. Strauß selbst giebt zu verstehen, daß das Bekenntnißbuch nicht nur eine Auskunft für den Gelehrten und Gebildeten abgeben möge; aber wir halten uns hier daran, daß es sich zunächst an diese und zwar vornehmlich an die Gelehrten wendet, um ihnen den Spiegel eines Lebens vorzuhalten, wie sie es selbst leben. Denn dies ist das Kunftstück: der Magister stellt sich, als ob er das Ideal einer neuen Weltbetrach= tung entwerfe, und nun kommt ihm sein Lob aus jedem Munde zurück, weil jeder meinen kann, gerade er betrachte Welt und Leben so, und gerade an ihm habe Strauß schon erfüllt sehen können, was er erft von der Zukunft fordere. Daraus erklärt sich auch zum Theil der außerordentliche Erfolg jenes Buches: so, wie im Buche steht, leben wir, so wandeln wir beglückt! ruft der Gelehrte ihm entgegen und freut sich, daß andere sich baran freuen. Ob er über einzelne Dinge, zum Beispiel über Darwin ober die Todesstrafe, zufällig anders denkt als der Magister, hält er selbst für ziemlich gleichgültig, weil er so sicher fühlt, im Ganzen seine eigene Luft zu athmen und den Widerklang seiner Stimme und seiner Bedürfnisse zu hören. So peinlich diese Ein=

müthigkeit jeden wahren Freund deutscher Cultur be-rühren mag, so unerdittlich streng muß er sich eine solche Thatsache erklären und selbst davor nicht zurück-schrecken, seine Erklärung öffentlich abzugeben. Wir kennen ja alle die unserem Zeitalter eigen-thümliche Art, die Wissenschaften zu betreiben, wir kennen sie, weil wir sie leben: und eben deshalb stellt sich sast niemand die Frage, was wohl bei einer solchen Veschäftigung mit den Wissenschaften für die Cultur herauskommen könne, selbst vorausgesetzt, daß überall die beste Befähigung und der ehrlichste Wille, für die Cultur zu wirken, vorhanden sei. Es liegt ja im Wesen des wiffenschaftlichen Menschen (ganz abgesehn von seiner gegenwärtigen Gestalt) ein rechtes Paradoron: er benimmt sich wie der stolzeste Müßiggänger des Glücks: als ob das Dasein nicht eine heillose und bedenkliche Sache sei, sondern ein fester, für ewige Dauer garantirter Besitz. Ihm scheint es erlaubt, ein Leben auf Fragen zu verschwenden, deren Beantwortung im Grunde nur dem, der einer Ewigkeit versichert wäre, wichtig sein könnte. Nings umstarren ihn, den Erben weniger Stunden, die schrecklichsten Abstürze, jeder Tritt sollte ihn erinnern: Wozu? Wohin? Woher? Aber seine Seele erglüht bei der Aufgabe, die Staubfäden einer Blume zu zählen oder die Gesteine am Wege zu zerklopfen, und er versenkt in diese Arbeit das ganze, volle Gewicht seiner Theilnahme, Lust, Kraft und Begierde. Dieses Paradogon, der wissenschaftliche Mensch, ist nun neuerdings in Deutschland in eine Haft gerathen, als ob die Wissenschaft eine Fabrik siehe. Jest arbeitet er, so hart wie der vierte Stand, der Stlavenstand, arbeitet, sein Studium ist nicht mehr eine Beschäftigung, sondern eine Noth, er sieht weber

rechts noch links und geht durch alle Geschäfte und ebenso durch alle Bedenklichkeiten, die das Leben im Schooße trägt, mit jener halben Aufmerksamkeit oder mit jenem widrigen Erholungs-Bedürfnisse hindurch, welches dem erschöpften Arbeiter zu eigen ist.

So fteht er nun auch gur Cultur. Er benimmt sich, als ob das Leben für ihn nur otium sei, aber sine dignitate: und selbst im Traume wirft er sein Joch nicht ab, wie ein Sklave, ber selbst in der Freiheit von seiner Noth, seiner Saft und seinen Prügeln traumt. Unsere Gelehrten unterscheiden sich kaum und jedenfalls nicht au ihren Gunften von den Ackerbauern, die einen fleinen ererbten Besitz mehren wollen und emfig vom Tag bis in die Nacht hinein bemüht sind, den Acker zu bestellen, den Pflug zu führen und den Ochsen zuzurufen. Nun meint Bascal überhaupt, daß die Menschen so angelegent= lich ihre Geschäfte und ihre Wissenschaften betrieben, um nur damit den wichtigsten Fragen zu entfliehen, die jede Einsamkeit, jede wirkliche Muße ihnen aufdringen würde, eben jenen Fragen nach dem Warum, Woher, Wohin. Unseren Gelehrten fällt sogar, wunderlicher Weise, die allernächste Frage nicht ein: wozu ihre Arbeit, ihre Haft, ihr schmerzlicher Taumel nütze sei. Doch nicht etwa, um Brot zu verdienen oder Ehrenstellen zu erjagen? Nein, wahrhaftig nicht. Aber doch mühet ihr euch in der Art der Darbenden und Brot= bedürftigen, ja ihr reißt die Speisen mit einer Bier und ohne alle Wahl vom Tische der Wissenschaft, als ob ihr am Verhungern wäret. Wenn ihr aber, als wissenschaftliche Menschen, mit der Wissenschaft versahrt, wie die Arbeiter mit den Aufgaben, die ihnen ihre Bedürftigkeit und Lebensnoth stellt, was soll da aus einer Cultur werden, die verurtheilt ist, gerade Angesichts einer solchen

aufgeregten, athemlosen, hin= und herrennenden, ja gappelnden Wiffenschaftlichkeit auf die Stunde ihrer Geburt und Erlösung zu warten? Für sie hat ja niemand Zeit — und doch, was soll überhaupt die Wissenschaft, wenn sie nicht für die Cultur Zeit hat? So antwortet uns doch wenigstens hier: woher, wohin, wozu alle Wiffenschaft, wenn sie nicht zur Cultur führen soll? Nun, dann vielleicht zur Barbarei! Und in dieser Rich= tung sehen wir den Gelehrtenstand schon erschreckend vorgeschritten, wenn wir uns denken dürften, daß so oberflächliche Bücher, wie das Straußische, seinem jezigen Culturgrade genug thäten. Denn gerade in ihm finden wir jenes widrige Erholungs-Bedürfniß und jenes beiläufige, mit halber Ausmerksamkeit hinhörende Siche Absinden mit der Philosophie und Cultur und überhaupt mit allem Ernste des Daseins. Man wird an die Gesells schaft der gelehrten Stände erinnert, die auch, wenn das Fachgespräch schweigt, nur von Ermüdung, von Zerstreuungslust um jeden Preis, von einem zerpflückten Gedächtniß und unzusammenhängender Lebensersahrung Zeugniß ablegt. Wenn man Strauß über die Lebense fragen reden hört, sei es nun über die Probleme der Ehe oder über den Krieg oder die Todesstrafe, so erschreckt er uns durch den Mangel aller wirklichen Erfahrung, alles ursprünglichen Hineinsehens in die Menschen: alles Urtheilen ist so büchermäßig uniform, ja im Grunde sogar nur zeitungsgemäß; litterarische Keminiscenzen vertreten die Stelle von wirklichen Einfällen und Eins sichten, eine affektirte Mäßigung und Altklugheit in der Ausdrucksweise soll uns für den Mangel an Weisheit und an Gereiftheit des Denkens schadlos halten. Wie genau entspricht dies Mes dem Geifte ber umlärmten Hochfite beutscher Wiffenschaft in den großen Städten!

Wie sympathisch muß dieser Geist zu jenem Geiste reden: denn gerade an jenen Stätten ist die Cultur am meisten abhanden gekommen, gerade an ihnen ist selbst das Aufkeimen einer neuen unmöglich gemacht; so lärmend sind die Zurüstungen der hier betriebenen Wissenschaften, so heerdenartig werden dort die beliebtesten Disciplinen auf Unkosten der wichtigsten überfallen. Mit welcher Laterne würde man hier nach Menschen suchen müssen, die eines innigen Sich-Versenkens und einer reiner Singahe an den Genius sähig wören, und einer reinen Hingabe an den Genius fähig wären, und die Muth und Kraft genug hätten, Dämonen zu citiren, die aus unserer Zeit geflohen sind! Außerlich betrachtet, findet man freilich an jenen Stätten den ganzen Pomp der Cultur, sie gleichen mit ihren imponirenden Appa-raten den Zeughäusern mit ihren ungeheuren Geschüßen und Kriegswertzeugen: wir sehen Buruftungen und eine emsige Betriebsamkeit, als ob der Himmel gestürmt und die Wahrheit aus dem tiefften Brunnen herauf geholt werden follte, und doch kann man im Ariege die größten Maschinen am schlechtesten gebrauchen. Und ebenso läßt die wirkliche Cultur bei ihrem Kampfe jene Stätten bei Seite liegen und fühlt mit bem beften Inftinkte beraus, daß dort für sie nichts zu hoffen und viel zu fürchten ist. Denn die einzige Form der Cultur, mit der sich das ent=

zündete Auge und das abgestumpste Denk-Drgan des geslehrten Arbeiterstandes abgeben mag, ist eben jene PhislistersCultur, deren Evangelium Strauß verkündet hat. Betrachten wir einen Augenblick die hauptsächlichen Gründe jener Sympathie, die den gelehrten Arbeiterstand und die PhilistersCultur verknüpsen, so sinden wir auch den Weg, der uns zu dem als classisch anerkannten Schriftsteller Strauß und damit zu unserem letzten

Hauptthema führt.

Jene Cultur hat erstens den Ausdruck der Zufriedenheit im Gesichte und will nichts Wesentliches an dem gegenwärtigen Stande ber beutschen Gebilbetheit geanbert haben; vor Allem ift fie ernftlich von der Singularität aller beutschen Erziehungs = Institutionen, namentlich der Ihmnasien und Universitäten, überzeugt, hört nicht auf, diese dem Auslande anzuempfehlen, und zweifelt keinen Augenblick daran, daß man durch dieselben das gebildetste und urtheilsfähigste Volk der Welt geworden sei. Die Philister-Cultur glaubt an sich und darum auch an die ihr zu Gebote stehenden Methoden und Mittel. Zweitens aber legt sie das höchste Urtheil über alle Cultur= und Geschmacks = Fragen in die Hand des Gelehrten und betrachtet sich selbst als das immer an= wachsende Compendium gelehrter Meinungen über Kunft, Litteratur und Philosophie; ihre Sorge ist, den Gelehrten zum Aussprechen seiner Meinungen zu nöthigen und diese dann vermischt, diluirt ober systematisirt dem beutschen Bolke als Heiltrank einzugeben. Was außerhalb dieser Kreise heranwächst, wird so lange mit zweifelnder Halbheit angehört ober nicht angehört, bemerkt oder nicht bemerkt, bis endlich einmal eine Stimme, gleichgültig von wem, wenn er nur recht streng den Gattungs = Charakter des Gelehrten an sich trägt, laut wird, heraus aus jenen Tempelräumen, in benen die traditionelle Geschmacks-Unsehlbarkeit herbergen soll: und von jetzt ab hat die öffentliche Meinung eine Meinung mehr und wiederholt mit hundertfachem Echo die Stimme jenes Einzelnen. In Wirklichfeit aber steht es um die aesthetische Unfehlbarkeit, die in diesen Räumen und bei jenen Ginzelnen herbergen soll, sehr bedenklich, und zwar so bedenklich, daß man so lange von dem Ungeschmad, der Gedankenlosigkeit und aesthetischen Rohheit eines Gelehrten überzeugt sein kann, als er nicht das Gegentheil erwiesen hat. Und nur wenige werden das Gegentheil beweisen können. Denn wie Viele werden sich, nachdem sie sich an dem keuchenden und gehetzten Wettlauf der gegenwärtigen Wissenschaft betheiligt haben, überhaupt nur jenen muthigen und ruhenden Blick des fämpfenden Cultur=Menschen erhalten können, wenn sie ihn je besessen haben sollten, jenen Blick, der dieses Wettlaufen selbst als ein barbarisirendes Element ver= urtheilt? Deshalb muffen diese Wenigen fürderhin in einem Widerspruche leben: was vermöchten sie also gegen einen uniformen Glauben Ungähliger auszurichten, die allesammt die öffentliche Meinung zu ihrer Schutzpatronin gemacht haben und in diesem Glauben sich gegenseitig stützen und tragen? Was hilft es nun, wenn so ein Einzelner sich gegen Strauß erklärt, da boch die Vielen sich für ihn entschieden haben, und die von ihnen angeführte Masse sechs Mal hinter einander nach dem philiströsen Schlaftrunk des Magisters begehren ge= fernt bat.

Wenn wir hiermit ohne Weiteres angenommen haben, daß das Straußische Bekenntnisbuch bei der öffentlichen Meinung gesiegt habe und als Sieger willkommen gesheißen sei, so würde sein Versasser uns vielleicht aufmerksam machen, daß die mannichsachen Beurtheilungen seines Buches in öffentlichen Blättern einen durchaus nicht einmüthigen und am wenigsten einen unbedingt günstigen Charakter tragen, und daß er selbst gegen den bisweilen äußerst seindseligen Ton und die gar zu freche und heraußsordernde Manier einiger dieser Zeitungsstämpen in einem Nachwort sich habe verwahren müssen. Wied er und zurusen, eine öffentliche Meinung über mein Buch geben, wenn trozdem jeder

Journalist mich als vogelfrei betrachten und nach Herzens-lust schlecht behandeln darf! Dieser Widerspruch ist leicht zu heben, sobald man an dem Straußischen Buche zwei Seiten unterscheidet, eine theologische und eine schriftstellerische: nur mit der letzteren berührt jenes Buch die deutsche Cultur. Durch seine theologische Färbung steht es außerhalb unserer deutschen Cultur und erweckt die Antipathien der verschiedenen theo-logischen Parteien, ja im Grunde jedes einzelnen Deut-schen inseren dieser ein theologischer Sektirer von schen, insofern dieser ein theologischer Sektirer von Natur ist und seinen curiosen Privatglauben nur deshalb erfindet, um mit jedem anderen Glauben diffentiren zu können. Aber hört nur einmal alle diese theologischen Sektirer über Strauß reden, sobald von dem Schrift= steller Strauß gesprochen werden nuß; sosort verklingt der theologische Dissonazen-Lärm, und in reinem Ein= flang ertönt es wie aus bem Munde Giner Gemeinde: ein classischer Schriftsteller bleibt er doch! Zeder, auch der verdissenste Orthodoxe, sagt dem Schriftsteller das Günstigste in's Gesicht, und sei es auch nur ein Wort über seine fast Lessingische Dialektik oder über die Feinheit, Schönheit und Gültigkeit seiner aesthetischen Ansichten. Als Buch, so scheint es, entspricht das Straußische Produkt geradezu dem Ideal eines Buches. Die theologischen Widersacher sind, obwohl sie am lautesten geredet haben, in diesem Falle nur ein kleiner Bruchtheil des großen Publikums: und selbst ihnen gegenüber wird Strauß Necht haben, wenn er sagt: "Gegen die Tausende meiner Leser sind die paar Duzende meiner öffentlichen Tadler eine verschwindende Minderheit, und sie werden schwerlich beweisen können, daß sie durchaus die treuen Dolmetscher der Ersteren sind. Wenn in einer Sache, wie diese, meistens die Nicht-Sinderstandenen das ein classischer Schriftsteller bleibt er doch! Jeder,

Wort genommen, die Einverstandenen sich mit stiller Bustimmung begnügt haben, so liegt das in der Natur der Berhältnisse, die wir ja alle kennen." Also abgesehen von dem Argerniß des theologischen Bekenntnisses, das Strauß hier und da erregt haben mag, über den Schriftsteller Strauß herrscht, selbst bei den fanatischen Widersachern, denen seine Stimme wie die Stimme des

Widersachern, benen seine Stimme wie die Stimme des Thieres aus dem Abgrunde klingt, Sinmüthigkeit. Und deshalb beweist die Behandlung, die Strauß durch die litterarischen Lohndiener der theologischen Parteien erfahren hat, nichts gegen unseren Sat, daß die Phillisters Cultur in diesem Buche einen Triumph geseiert hat.

Es ist zuzugeden, daß der gebildete Phillister im Durchschnitt um einen Grad weniger freimüthig ist als Strauß, oder wenigstens dei öffentlichen Kundgedungen sich mehr zurückhält: um so erbaulicher ist ihm aber dieser Freimuth bei einem Anderen; zu Hause und unter seines Gleichen klatscht er sogar lärmend Beisall und nur gerade schriftlich mag er nicht bekennen, wie sehr ihm das Alles von Strauß nach dem Herzen gesagt ist. Denn etwas seige ist nun einmal, wie wir bereits wissen, unser Bildungs-Phillister, selbst bei den stärksten Sumunser Bildungs-Philister, selbst bei den stärksten Sympathien: und gerade daß Strauß um einen Grad weniger feige ist, das macht ihn zum Führer, während es anderers seits auch für seinen Muth eine sehr bestimmte Grenzlinie giebt. Wenn er diese überschritte, wie dies zum Beispiel Schopenhauer fast in jedem Satze thut, dann würde er nicht mehr wie ein Häuptling vor den Philistern herziehen, und man liefe ebenso hurtig davon, als man jegt hinter ihm drein läuft. Wer dieses, wenn nicht weise, so doch jedenfalls kluge Maaßhalten und diese mediocritas des Muthes eine Aristotelische Tugend nennen wollte, wurde freilich im Frrthum sein: denn jener Muth

ist nicht die Mitte zwischen zwei Fehlern, sondern zwischen einer Tugend und einem Fehler — und in dieser Mitte, zwischen Tugend und Fehler, liegen alle Eigenschaften des Philisters.

9.

"Aber ein classischer Schriftsteller bleibt er doch!"

Nun wir werden sehen.

Es wäre jett vielleicht erlaubt, sofort von dem Stilisten und Sprachkünstler Strauß zu reden, aber zuvor laßt uns doch einmal in Erwägung ziehen, ob er im Stande ist, sein Haus als Schriftsteller zu bauen, und ob er wirklich die Architektur des Buches versteht. Daraus wird sich bestimmen, ob er ein ordentlicher, besonnener und geübter Buchmacher ist; und sollten wir mit Nein antworten müssen, so bliebe ihm immer noch als letztes resugium seines Ruhmes der Anspruch, ein "classischer Prosaschreiber" zu sein. Die letzte Fähigkeit ohne die erste würde freilich nicht ausreichen, ihn zum Rang der classischen Schriftsteller zu erheben: sondern höchstens zu dem der classischen Improvisatoren oder der Birtuosen des Stils, die aber, bei allem Geschick des Ausdruckes, im Ganzen und bei dem eigentlichen Hinftellen des Bau's, die unbeholsene Hand und das befangene Auge des Stümpers zeigen. Wir fragen also, ob Strauß die künstlerische Kraft hat, ein Ganzes hinzusetzen, totum ponere.

Gewöhnlich läßt sich schon nach dem ersten schriftzlichen Entwurf erkennen, ob der Verfasser ein Ganzes geschaut und diesem Geschauten gemäß den allgemeinen Gang und die richtigen Maaße gefunden hat. Ist diese wichtigste Aufgabe gelöst und das Gebäude selbst in glücklichen Proportionen ausgerichtet, so bleibt doch wird sich bestimmen, ob er ein ordentlicher, besonnener

glücklichen Proportionen aufgerichtet, so bleibt boch

noch genug zu thun übrig: wie viel kleinere Fehler sind zu berichtigen, wie viel Lücken auszufüllen, hier und da mußte bisher ein vorläufiger Bretterverschlag oder ein Fehlboden genügen, überall liegt Staub und Schutt, und wohin du blickst, gewahrst du die Spuren der Noth und Arbeit; das Haus ist immer noch als Ganzes un-wohnlich und unheimlich: alle Wände sind nacht und der Wind sauft durch die offenen Fenster. Db nun die jest noch nöthige, große und mühsame Arbeit von Strauß gethan ist, geht uns so lange nichts an, als wir fragen, ob er das Gebäude selbst in guten Proportionen und überall als Ganzes hingestellt hat. Das Gegentheil hier= von ist bekanntlich, ein Buch aus Stücken zusammen-Buschen, wie dies die Art der Gelehrten ift. Gie vertrauen darauf, daß diese Stücke einen Zusammenhang unter sich haben, und verwechseln hierbei den logischen Zusammenhang und den fünstlerischen. Logisch ist nun jedenfalls das Verhältniß der vier Hauptfragen, welche die Abschnitte des Straußischen Buches bezeichnen, nicht: "Sind wir noch Christen? Haben wir noch Religion? Wie begreisen wir die Welt? Wie ordnen wir unser Leben?" und zwar deshalb nicht, weil die dritte Frage nichts mit der zweiten, die vierte nichts mit der dritten und alle Drei nichts mit der ersten zu thun haben. Der Natursorscher zum Beispiel, der die dritte Frage auf-wirft, zeigt gerade darin seinen unbesleckten Wahrheitssinn, daß er an der zweiten stillschweigend vorübergeht; und daß die Themata des vierten Abschnittes: Ehe, Republik, Todesstrase durch die Einmischung darwisnistischer Theorien aus dem dritten Abschnitte nur verwirrt und verdunkelt werden würden, scheint Strauß selbst zu begreisen, wenn er thatsächlich auf diese Theo-rien keine weitere Rücksicht nimmt. Die Frage aber:

sind wir noch Christen? verdirbt sofort die Freiheit der philosophischen Betrachtung und färbt sie in unange-nehmer Weise theologisch; überdies hat er dabei ganz vergessen, daß der größere Theil der Menschheit auch heute noch buddhaistisch und nicht christlich ist. Wie darf man bei dem Worte "alter Glaube" ohne Weiteres allein an das Chriftenthum denken! Zeigt sich hierin, daß Strauß nie aufgehört hat, chriftlicher Theologe zu sein, und deshalb nie gelernt hat, Philosoph zu werden, so überrascht er und wieder dadurch, daß er nicht zwischen Glauben und Wissen zu unterscheiden vermag und fortwährend seinen sogenannten "neuen Glauben" und die neuere Wissenschaft in Einem Athem nennt. Oder sollte neuer Glaube nur eine ironische Accommo= dation an den Sprachgebrauch sein? So scheint es fast, wenn wir sehen, daß er hier und da neuen Glauben und neuere Wissenschaft harmlos sich einander vertreten läßt, zum Beispiel auf pag. 11, wo er fragt, auf welcher Seite, ob auf der des alten Glaubens oder der neueren Wiffen= schaft, "der in menschlichen Dingen nicht zu vermeidenben Dunkelheiten und Unzulänglichkeiten mehrere find". Zudem will er nach dem Schema der Einleitung die Beweise angeben, auf welche die moderne Weltbetrachtung sich stügt: alle diese Beweise entlehnt er aber aus der Wissenschaft und gebärdet sich auch hier durchaus als ein Wissender, nicht als ein Gläubiger.

Im Grunde ist also die neue Keligion nicht ein neuer Glaube, sondern fällt mit der modernen Wissenschaft zusammen, ist also als solche gar nicht Keligion. Behauptet nun Strauß, dennoch Religion zu haben, so liegen die Gründe dafür abseits von der neueren Wissenschaft. Nur der kleinste Theil des Straußischen Buches, das heißt wenige zerstreute Seiten überhaupt, betreffen

bas, was Strauß mit Recht einen Glauben nennen dürfte: nämlich jene Empfindung für das AU, für welches Strauß dieselbe Pietät fordert, die der Fromme alten Stils für seinen Gott hat. Auf diesen Seiten geht es wenigstens durchaus nicht wissenschaftlich zu; wenn es aber nur ein wenig kräftiger, natürlicher und derber und überhaupt gläubiger zugienge! Gerade das ist höchst auffallend, durch was für künstliche Prozeduren unser Autor erst zum Gefühlkommt, daß er überhaupt noch einen Glauben und eine Religion hat: durch Stechen und Schlagen, wie wir gesehen haben. Er zieht arm und schwächlich daher, dieser

erftimulirte Glaube: uns frostelt, ihn anzusehen.

Wenn Strauß in dem Schema der Einleitung versprochen hat, eine Bergleichung anzustellen, ob diefer neue Glaube auch dieselben Dienste leiste, wie der Glaube alten Stils den Alt-Gläubigen, so fühlt er zulett selbst, daß er zu viel versprochen habe. Denn die letzte Frage, nach dem gleichen Dienste und dem Besser und Schlech= ter, wird von ihm schließlich ganz nebenbei und mit scheuer Eile auf einem Paar Seiten (p. 366 ff.) abgethan, so-gar einmal mit dem Verlegenheitstrumpfe: "wer hier sich nicht selbst zu helfen weiß, dem ist überhaupt nicht zu helfen, der ist für unseren Standpunkt noch nicht reif" (p. 366). Mit welcher Wucht ber Überzeugung glaubte bagegen der antike Stoiker an das All und an die Bernünftigkeit bes Alls! Und in welchem Lichte, so betrachtet, erscheint gar der Anspruch auf Originalität seines Glaubens, ben Strauß macht? Aber, wie gesagt, ob neu oder alt, original oder nachgemacht, das möchte gleichgültig sein, wenn es nur fraftig, gesund und natür= lich zugienge. Strauß felbft läßt biefen herausbestillirten Nothglauben, so oft es geht, im Stich, um und und sich mit seinem Wiffen schadlos zu halten, und um seine neu

erlernten naturwissenschaftlichen Kenntnisse mit ruhigerem Gewiffen seinen "Wir" zu präsentiren. Go scheu er ist, wenn er vom Glauben redet, so rund und voll wird sein Mund, wenn der größte Wohlthäter der allerneuesten Menschheit, Darwin, citirt wird: dann verlangt er nicht nur Glauben für den neuen Messias, sondern auch für sich, den neuen Apostel; zum Beispiel, wenn er einmal bei dem intrikatesten Thema der Naturwissenschaft mit wahrhaft antikem Stolze verkundet: "man wird mir sagen, ich rede da von Dingen, die ich nicht verstehe. Gut; aber es werden andere kommen, die sie verstehen und die auch mich verstanden haben" (p. 207). Hiernach scheint es fast, als ob die berühmten "Wir" nicht nur auf den Glauben an das AU, sondern auch auf den Glauben an den Naturforscher Strauf verpflichtet werben sollen; in diesem Falle würden wir nur wünschen, daß, um diesen letzteren Glauben sich zum Gefühl zu bringen, nicht eben so peinliche und grausame Prozeduren nöthig sind wie in Betreff des ersteren. Ober genügt es vielleicht gar, daß hier einmal der Gegenstand des Glaubens und nicht der Gläubige gezwickt und gestochen wird, um die Gläubigen zu jener "religiösen Kcaktion" zu bringen, die das Merkmal des "neuen Glaubens" ist? Welches Verbienst würden wir uns bann um bie Religiosität jener "Wir" erwerben!

Es ist nämlich sonst fast zu fürchten, daß die mosdernen Menschen fortkommen werden, ohne sich sonderslich um die religiöse Glaubens Zuthat des Apostels zu kümmern: wie sie thatsächlich ohne den Sas von der Bernünftigkeit des AUS bisher fortgekommen sind. Die ganze moderne Naturs und Geschichts-Forschung hat mit dem Straußischen Glauben an das AU nichts zu thun, und daß der moderne Philister diesen Glauben nicht

braucht, zeigt gerade die Schilberung seines Lebens, die Strauß in dem Abschnitte "wie ordnen wir unser Leben?" macht. Er ist also im Rechte zu zweiseln, ob der "Wagen", dem sich seine "werthen Leser anvertrauen mußten, allen Anforderungen entspräche". Er entspricht ihnen gewiß nicht: denn der moderne Mensch kommt schneller vorwärts, wenn er sich nicht in diesen Straußenswagen setzt — oder richtiger: er kam schneller vorwärts, längst bevor dieser Straußenswagen existirte. Wenn es nun wahr wäre, daß die berühmte "nicht zu übersehende Minderheit", von der und in deren Namen Strauß spricht, "große Stücke auf Consequenz hält", so müßte sie doch mit dem Wagenbauer Strauß ebenso wenig zusrieden sein, als wir mit dem Logiser.

Aber geben wir immerhin den Logiker preis: vielleicht hat das ganze Buch, künftlerisch betrachtet, eine gut erfundene Form und entspricht den Gesetzen der Schönheit, wenn es auch einem gut gearbeiteten Gedankenschema nicht entspricht. Und hier erst kommen wir zu der Frage, ob Strauß ein guter Schriftsteller sei, nachdem wir erkannt haben, daß er sich nicht als wissenschaftlicher, streng ordnender und systematisirender Gelehrter benommen hat.

Bielleicht hat er sich nur dies zur Aufgabe gestellt, nicht sowohl von dem "alten Glauben" sortzuscheuchen, als durch ein anmuthiges und farbenreiches Gemälde eines in der neuen Beltbetrachtung heimischen Lebens anzulocken. Gerade wenn er an Gelchrte und Gebildete als an seine nächsten Leser dachte, so mußte er wohl aus Ersahrung wissen, daß man diese durch das schwere Geschütz wissenschaftlicher Beweise zwar niederschießen, nie aber zur Übergade nöthigen kann, daß aber eben dieselben um so schneller leichtgeschürzten Versührungs

Künsten erliegen. "Leicht geschürzt" und zwar "mit Ab-sicht", nennt aber Strauß sein Buch selbst; als "leicht geschürzt" empfinden und schildern es seine öffentlichen Lobredner, von benen zum Beispiel einer, und zwar ein recht beliebiger, diese Empfindungen folgendermaßen umschreibt: "In anmuthigem Ebenmaaße schreitet die Rebe fort, und gleichsam spielend handhabt fie die Runft der Beweisführung, wo sie kritisch gegen das Alte sich wendet, wie nicht minder da, wo sie das Neue, das sie bringt, verführerisch zubereitet und anspruchslosem wie verwöhntem Geschmacke präsentirt. Fein erdacht ist die Anordnung eines so mannichfaltigen, ungleichartigen Stoffes, wo alles zu berühren und doch nichts in die Breite zu führen war; zumal die Übergänge, die von der einen Materie zur anderen überleiten, find kunstreich gefügt, wenn man nicht etwa noch mehr die Geschicklichfeit bewundern will, mit der unbequeme Dinge bei Seite geschoben oder verschwiegen sind." Die Sinne solcher Lobredner sind, wie sich auch hier ergiebt, nicht gerade fein hinsichtlich bessen, was einer als Autor kann, aber um so feiner für das, was einer will. Was aber Strauf will, verräth uns am beutlichsten seine emphatische und nicht ganz harmlose Anempsehlung Boltaire'scher Grazien, in deren Dienst er gerade jene "leichtgeschürzten" Künste, von denen sein Lobredner spricht, lernen konnte — falls nämlich die Tugend lehr= bar ist, und ein Magister je ein Tänzer werden kann. Wer hat nicht hierüber seine Nebengedanken, wenn

Wer hat nicht hierüber seine Nebengebanken, wenn er zum Beispiel folgendes Wort Straußens über Voltaire liest (p. 219, Voltaire): "originell ist Voltaire als Philosoph allerdings nicht, sondern in der Hauptsache Verarbeiter englischer Forschungen: dabei erweist er sich aber durch= aus als freier Meister des Stoffes, den er mit under= gleichlicher Gewandtheit von allen Seiten zu zeigen, in alle möglichen Beleuchtungen zu stellen versteht und dadurch, ohne streng methodisch zu sein, auch den Forderungen der Gründlichseit zu genügen weiß". Alle negativen Züge treffen zu: niemand wird behaupten, daß Strauß als Philosoph vriginell, oder daß er streng methodisch sei, aber die Frage wäre, ob wir ihn auch als "freien Meister des Stoffes" gelten lassen und ihm die "unvergleichliche Gewandtheit" zugeben. Das Bekennt-niß, daß die Schrift "mit Absicht leicht geschürzt" sei, läßt errathen, daß es auf eine unvergleichliche Gewandtheit mindestens abgesehen war.

Nicht einen Tempel, nicht ein Wohnhaus, sondern ein Gartenhaus inmitten aller Gartenkunfte hinzustellen, war der Traum unseres Architekten. Ja es scheint fast, daß felbst jene mysteriöse Empfindung für das MU hauptfächlich als aesthetisches Effektmittel berechnet war, gleichsam als ein Ausblick auf ein irrationales Element, etwa das Meer, mitten heraus aus dem zierlichsten und rationellsten Terrassenwerk. Der Gang durch die ersten Abschnitte, nämlich durch die theologischen Katakomben mit ihrem Dunkel und ihrer krausen und barocken Ornamentik, war wiederum nur ein aesthetisches Mittel, bie Reinlichkeit, Helle und Vernünftigkeit des Abschnittes mit der Überschrift: "wie begreifen wir die Welt?" durch Contraft zu heben: benn sofort nach jenem Gang im Düsteren und dem Blick in die irrationale Weite treten wir in eine Halle mit Oberlicht; nüchtern und hell empfängt sie uns, mit Himmelskarten und mathematischen Figuren an den Wänden, gefüllt mit wissenschaftlichen Geräthen, in den Schränken Stelette, ausgestopfte Affen und anatomische Präparate. Von hier aus aber wandeln wir, erst recht beglückt, mitten hinein in die volle

Gemächlichkeit unserer Gartenhaus=Bewohner; wir finden sie bei ihren Frauen und Kindern unter ihren Zeitungen und politischen Alltagsgesprächen, wir hören sie eine Zeit lang reden über Che und allgemeines Stimmrecht, Todesstrafe und Arbeiterstrikes, und es scheint uns nicht möglich, den Rosenkranz öffentlicher Meinungen schneller abzubeten. Endlich sollen wir auch noch von dem classischen Geschmacke der hier Hausenden überzeugt werden: ein kurzer Aufenthalt in der Bibliothek und im Musik-Zimmer giebt uns den erwarteten Aufschluß, daß die besten Bücher auf den Regalen und die berühmtesten Musikstücke auf den Notenpulten liegen; man spielt uns sogar etwas vor, und wenn es Haydn'sche Musik sein sollte, so war Haydn jedenfalls nicht Schuld daran, daß es wie Riehl'sche Hausmusik klang. Der Hausherr hat inzwischen Gelegenheit gehabt, sich mit Lessing ganz einverstanden zu erklären, mit Goethe auch, jedoch nur dis auf den zweiten Theil des Faust. Zuletzt preist sich unser Gartenhaus-Besitzer selbst und meint, wem es dei ihm nicht gesiele, dem sei nicht zu helsen, der sei für seinen Standpunkt nicht reis, worauf er uns noch seinen Wagen andietet, jedoch mit der artigen Einsschränkung, er wolle nicht behaupten, daß derselbe allen Anforderungen entspräche; auch seiem die Steine aufseinen Wegen frisch aufgeschüttet und wir würden übel zerstoßen werden. Darauf empsiehlt sich unser epikureisscher Garten-Gott mit der unvergleichlichen Gewandtheit, daß die besten Bücher auf den Regalen und die berühm= scher Garten-Gott mit der unvergleichlichen Gewandtheit, die er an Voltaire zu rühmen wußte.

Wer könnte auch jetzt noch an dieser unvergleichslichen Gewandtheit zweifeln? Der freie Meister des Stoffsift erkannt, der leicht geschürzte Gartenkünstler entpuppt; und immer hören wir die Stimme des Classifers: als Schriftsteller will ich nun einmal kein Philister sein,

will nicht! will nicht! Sondern ourchaus Voltaire, der deutsche Voltaire! und höchstens noch der französische

Leffing!

Wir verrathen ein Geheimniß: unser Magister weiß nicht immer, was er lieber sein will, Voltaire oder Lessing, aber um keinen Preis ein Philister, womöglich Beides, Lessing und Voltaire — auf daß erfüllet werde, was da geschrieben stehet: "er hatte gar keinen Charakter, sondern wenn er einen haben wollte, so mußte er immer erst einen annehmen".

## 10.

Wenn wir Strauß, den Bekenner, recht verstanden haben, so ist er selbst ein wirklicher Philister mit einge= engter, trockener Seele und mit gelehrten und nüchternen Bedürfnissen; und trothem würde niemand mehr erzürnt sein, ein Philister genannt zu werden, als David Strauß, ber Schriftsteller. Es wurde ihm recht sein, wenn man ihn muthwillig, verwegen, boshaft, tollfühn nennte; sein höchstes Glück wäre aber, mit Lessing ober Boltaire verglichen zu werben, weil diese gewiß keine Philister waren. In der Sucht nach diesem Glück schwankt er öfter, ob er es dem tapferen dialektischen Ungestüm Lessing's gleichthun solle, oder ob es ihm besser anstehe, sich als faunischen, freigeisterischen Alten in der Art Boltaire's zu gebärden. Beständig macht er, wenn er sich zum Schreiben niedersett, ein Gesicht, wie wenn er sich malen lassen wollte, und zwar bald ein Lessingisches, bald ein Voltaire'sches Gesicht. Wenn wir sein Lob der Voltaire'schen Darstellung lesen (p. 217, Voltaire), so scheint er der Gegenwart nachdrücklich in's Gewissen zu reden, weshalb sie nicht längst wisse, was sie an dem modernen

Voltaire habe: "auch sind die Vorzüge, sagt er, überall dieselben: einsache Natürlichkeit, durchsichtige Klarheit, lebendige Beweglichkeit, gefällige Anmuth. Wärme und Nachdruck sehlen, wo sie hingehören, nicht; gegen Schwulst und Afsektation kam der Widerwille aus Volschwulst und Afsektation kam der Widerwille aus Volschweite taire's innerster Natur; wie andererseits, wenn zuweilen Muthwille oder Leidenschaften seinen Ausdruck in's Gemeine heradzogen, die Schuld nicht am Stilisten, sondern am Menschen in ihm lag." Strauß scheint demnach recht wohl zu wissen, was es mit der Simplicität bes Stiles auf sich hat: sie ist immer das Merkmal des Genie's gewesen, als welches allein das Vorrecht hat, sich einfach, natürlich und mit Naivetät auszusprechen. Es verräth sich also nicht der gemeinste Chrgeiz, wenn ein Autor eine simple Manier wählt: denn obgleich mancher merkt, für was ein solcher Autor gehalten werden möchte, so ist doch mancher auch so gefällig, ihn ebendafür zu halten. Der geniale Autor verräth sich aber nicht nur in ber Schlichtheit und Bestimmtheit des Ausdruckes: seine übergroße Rraft spielt mit bem Stoffe, felbst wenn er gefälyrlich und schwierig ift. Niemand geht mit steifem Schritte auf unbekanntem und von tausend Abgründen unterbrochenem Wege: aber das Genie läuft behend und mit verwegenen ober zierlichen Sprüngen auf einem solchen Pfade und verhöhnt das sorgfältige und furchtsame Abmessen der Schritte.

Daß die Probleme, an denen Strauß vorüberläuft, ernst und schrecklich sind und als solche von den Weisen aller Jahrtausende behandelt wurden, weiß Strauß selbst, und trotzdem nennt er sein Buch leicht geschürzt. Von allen diesen Schrecken, von dem sinsteren Ernste des Nachdenkens, in den man sonst dei den Fragen über den Werth des Daseins und die Pflichten des Wenschen

von selbst verfällt, ahnt man nichts mehr, wenn der von selbst versällt, ahnt man nichts mehr, wenn der genialische Magister an uns vorübergaukelt, "leicht geschürzt und mit Absicht", ja leichter geschürzt als sein Rousseau, von dem er uns zu erzählen weiß, daß er sich von unten entblößte und nach oben zu drapirte, während Goethe sich unten drapirt und oben entblößt haben soll. Ganz naive Genie's, scheint es, drapiren sich gar nicht, und vielleicht ist das Wort "leicht geschürzt" überhaupt nur ein Euphemismus für nackt. Von der Göttin Wahrheit behaupten ja die Wenigen, die sie gesehen haben, daß sie nackt gewesen sein und vielleicht ist im Auge solcher, die sie nicht gesehen haben, daß ift im Auge solcher, die sie nicht gesehen haben, aber jenen Wenigen glauben, Nacktheit oder Leicht-Geschürzt-heit schon ein Beweis, mindestens ein Indicium der Wahrheit. Schon der Verdacht ist hier von Vortheil für den Ehrgeiz des Autors: Jemand sieht etwas Nacktes — "wie, wenn es die Wahrheit wäre!" sagt er sich und nimmt eine feierlichere Miene an, als ihm sonst gewöhnlich ist. Damit hat aber der Autor schon viel gewonnen, wenn er seine Leser zwingt, ihn seierlicher anzusehen als einen beliebigen fester geschürzten Autor. Es ist der Weg bazu, einmal ein "Classifer" zu werden: und Strauß erzählt uns selbst, "daß man ihm die ungesuchte Ehre erwiesen habe, ihn als eine Art von classischem Profaschreiber anzusehen", daß er also am Ziele seines Weges angekommen sei. Das Genie Strauß läuft in der Kleibung leicht geschürzter Göttinnen als "Classifer" auf den Straßen herum, und der Philister Strauß soll durchaus, um uns einer Driginalwendung dieses Genie's zu be-dienen, "in Abgang dekretirt" oder "auf Nimmerwieder= kehr hinausgeworfen werden".

Ach, der Philister kehrt aber trot aller Abgangs= Dekrete und alles Hinauswersens doch wieder und oft

wieder! Ach das Gesicht, in Voltaire'sche und Lessingische Falten gezwängt, schnellt doch von Zeit zu Zeit in seine alten ehrlichen originalen Formen zurück! Ach die Genieslarve fällt zu oft herab, und nie war der Blick des Masgisters verdrossener, nie waren seine Bewegungen steiser, als wenn er eben den Sprung des Genie's nachzuspringen und mit dem Feuerblick des Genie's zu blicken versucht hatte. Gerade dadurch, daß er sich in unserer kalten Bone so leicht schürzt, setzt er sich der Gesahr aus, sich öfter und schwerer zu erkälten als ein Anderer; daß dies Alles dann auch die Anderen merken, mag recht peinlich sein, aber es muß ihm, wenn er je Heilung finden will, auch öffentlich folgende Diagnose gestellt werden: Es gab einen Strauß, einen wackeren, strengen und straffgeschürzten Gelehrten, der uns eben so sym= pathisch war, wie jeder, der in Deutschland mit Ernst und Nachdruck der Wahrheit dient und innerhalb seiner Grenzen zu herrschen versteht; der, welcher jest in der öffentlichen Meinung als David Strauß berühmt ist, ist ein Anderer geworden: die Theologen mögen es verschuldet haben, daß er dieser Andere geworden ist; genug, sein jetiges Spiel mit der Genie-Maste ift uns eben so verhaßt oder lächerlich, als uns sein früherer Ernft zum Ernfte und zur Sympathie zwang. Wenn er und neuerdings erklärt: "es wäre auch Undank gegen meinen Genius, wollte ich mich nicht freuen, daß mir neben der Gabe der schonungslos zersetzenden Kritik zugleich die harmlose Freude am künstlerischen Gestalten verliehen ward", so mag es ihn überraschen, daß es trop diesem Selbstzeugniß Menschen giebt, welche das Umgekehrte behaupten; einmal, daß er die Gabe künftslerischen Gestaltens nie gehabt habe, und sodann, daß die von ihm "harmlos" genannte Freude nichts weniger

als harmlos fei, fofern fie eine im Grunde fräftig und tief angelegte Gelehrten= und Kritifer-Matur, bas beißt ben eigentlichen Straufischen Genius allmählich untergraben und zuletzt zerstört hat. In einer Umwand= lung von unbegrenzter Ehrlichkeit fügt zwar Strauß selbst hinzu, er habe immer "ben Merck in sich getragen, ber ihm zurief: solchen Quark mußt du nicht mehr madjen, das können die Anderen auch"! Das war die Stimme bes ächten Straußischen Benius: biefe selbst fagt ihm auch, wie viel oder wie wenig sein neuestes, harmlos leicht geschürztes Testament des modernen Phi= listers werth sei. Das können die Anderen auch! Und viele fonnten es beffer! Und die es am beften fonnten, begabtere und reichere Beifter als Strauß, wurden immer

nur — Quark gemacht haben.

Ich glaube, daß man wohl verstanden hat, wie sehr ich ben Schriftsteller Strauß schätze: nämlich wie einen Schauspieler, der das naive Genie und ben Classifer spielt. Wenn Lichtenberg einmal sagt: "Die simple Schreibart ift schon deshalb zu empfehlen, weil fein rechtschaffener Mann an seinen Ausbrücken fünstelt und klügelt", so ist deshalb die simple Manier doch noch lange nicht ein Beweiß für schriftstellerische Recht= schaffenheit. Ich wünschte, der Schriftsteller Strauß ware chrlicher, bann wurde er beffer schreiben und weniger berühmt sein. Ober — wenn er durchaus Schauspieler sein will — so wünschte ich, er wäre ein guter Schauspieler und machte es bem naiven Genie und bem Classifer beffer nach, wie man classisch und genial schreibt. Es bleibt nämlich übrig zu fagen, daß Strauß ein schlechter Schauspieler und sogar ein ganz nichts= würdiger Stilist ist.

## 11.

Der Tabel, ein sehr schlechter Schriftsteller zu sein, schwächt sich freilich dadurch ab, daß es in Deutschland sehr schwer ist, ein mäßiger und leidlicher, und ganz erstaunlich unwahrscheinlich, ein guter Schriftsteller zu werden. Es fehlt hier an einem natürlichen Boden, an der fünstlerischen Werthschätzung, Behandlung und Ausbildung der mündlichen Rede. Da diese es in der öffentlichen Außerungen, wie schon die Worte Salon-Unterhaltung, Predigt, Parlaments-Rede ausdrücken, noch nicht zu einem nationalen Stile, ja noch nicht einmal zum Bedürfniß eines Stils überhaupt gebracht hat, und alles, was spricht, in Deutschland aus dem naivsten Experimentiren mit der Sprache nicht herausgekommen ift, so hat der Schriftsteller keine einheitliche Norm und hat ein gewiffes Recht, es auf eigene Faust einmal mit ber Sprache aufzunehmen: was dann, in seinen Folgen, jene grenzenlose Dilapidation der deutschen Sprache der "Jestzeit" hervorbringen muß, die am nachdrücklichsten Schopenhauer geschildert hat. "Wenn dies so fortgeht, sagt er einmal, so wird man anno 1900 die deutschen Classifer nicht mehr recht verstehen, indem man keine andere Sprache mehr kennen wird, als den Lumpen-Jargon der noblen "Schtzeit" — deren Grundcharakter Impotenz ist." Wirklich lassen sich bereits jetzt deutsche Sprachrichter und Grammatifer in ben allerneuesten Zeitschriften dahin vernehmen, daß für unseren Stil unsere Classifer nicht mehr mustergültig sein könnten, weil sie eine große Menge von Worten, Wendungen und syntaktischen Fügungen haben, die uns abhanden gekommen sind: weshalb es sich geziemen möchte, die

sprachlichen Kunftstücke im Worts und Satzgebrauch bei den gegenwärtigen SchriftsBerühmtheiten zu sammeln und zur Nachahmung hinzustellen, wie dies zum Beispiel auch wirklich in dem furz gesaßten Hands und SchandsWörterbuch von Sanders geschehen ist. Hier ersscheint das widrige StilsWonstrum Gutzfow als Classifier: und überhaupt müssen wir uns, wie es scheint, an eine ganz neue und überraschende Schaar von "Classifiern" gewöhnen, unter denen der erste oder mindestens einer der ersten, David Strauß ist, derselbe, welchen wir nicht anders bezeichnen können, als wir ihn bezeichnet haben: nämlich als einen nichtswürdigen Stilisten.

der ersten, David Strauß ist, derselbe, welchen wir nicht anders bezeichnen können, als wir ihn bezeichnet haben: nämlich als einen nichtswürdigen Stilisten.

Es ist nun höchst bezeichnend für jene Pseudos Cultur des Bildungs-Philisters, wie er sich gar noch den Begriff des Classikers und Musterschriftstellers gewinnt— er, der nur im Abwehren eines eigentlich künstlerischsstrengen Culturstils seine Kraft zeigt und durch die Beharrlichseit im Abwehren zu einer Gleichartigkeit der Außerungen kommt, die sast wieder wie eine Einheit des Stiles aussieht. Wie ist es nur möglich, daß bei dem unbeschränkten Experimentiren, das man mit der Sprache jedermann gestattet, doch einzelne Autoren einen allgemein ansprechenden Ton sinden? Was spricht hier eigentlich so allgemein an? Vor allem eine negative Eigenschaft: der Mangel alles Anstößigen, — anstößig aber ist alles wahrhaft Produktive. — Das Übergewicht nämlich bei dem, was der Deutsche jetzt jeden Tag liest, liegt ohne Zweisel aus Seiten der Zeitungen Tag lieft, liegt ohne Zweisel auf Sciten der Zeitungen nebst dazu gehörigen Zeitschriften: deren Deutsch prägt sich, in dem unaushörlichen Tropfenfall gleicher Wendungen und gleicher Wörter, seinem Ohre ein, und da er meistens Stunden zu dieser Leserei benutzt, in denen sein ermüdeter Geist ohnehin zum Widerstehen nicht

aufgelegt ist, so wird allmählich sein Sprachgehör in diesem Alltags=Deutsch heimisch und vermist seine Ab= wesenheit nöthigenfalls mit Schmerz. Die Fabrikanten jener Zeitungen sind aber, ihrer ganzen Beschäftigung gemäß, am allerstärksten an den Schleim dieser Zeitungs= Sprache gewöhnt: sie haben im eigentlichsten Sinne allen Geschmack verloren, und ihre Zunge empfindet höchstens das ganz und gar Corrupte und Willfürliche mit einer Art von Vergnügen. Daraus erklärt sich das tutti unisono, mit welchem, trop jener allgemeinen Erschlaffung und Erfrankung, in jeden neu erfundenen Sprachschnitzer sofort eingestimmt wird: man rächt sich mit solchen frechen Corruptionen an der Sprache wegen der unglaub= lichen Langeweile, die sie allmählich ihren Lohnarbeitern verursacht. Ich erinnere mich, einen Aufruf von Berthold Auerbach "an das deutsche Volk" gelesen zu haben, in dem jede Wendung undeutsch verschroben und erlogen war, und der als Ganzes einem seelenlosen Wörtermosait mit internationaler Syntax glich; um von dem schamlosen Sudelbeutsch zu schweigen, mit dem Eduard Debrient das Andenken Mendelssohn's feierte. Der Sprachschler also — das ist das Merkwürdige — gilt unserem Philifter nicht als anstößig, sondern als reizvolle Erquickung in der graß= und baumlosen Wüste des Alltags=Deutsches. Aber anstößig bleibt ihm das wahrhaft Produktive. Dem allermodernsten Muster=Schriftsteller wird seine gänzlich verdrehte, verstiegene oder zersaserte Syntax, sein lächerlicher Neologismus nicht etwa nachgeschen, sondern als Verdienst, als Pisanterie angerechnet: aber wehe dem charaktervollen Stilisten, welcher der Alltags-Bendung eben so ernst und beharrlich aus dem Wege geht als den "in letzter Nacht ausgeheckten Monstra der Setzzeit-Schreiberei", wie Schopenhauer sagt. Wenn das

Platte, Ausgenutte, Kraftsofe, Gemeine als Regel, das Schlechte und Corrupte als reizvolle Ausnahme hingenommen wird, dann ist das Kräftige, Ungemeine und Schöne in Verruf: so daß sich in Deutschland fortwährend die Geschichte jenes wohlgebildeten Reisenden wiederholt, der in's Land der Bucklichten kommt, dort überall wegen seiner angeblichen Ungestalt und seines Desettes an Rundung auf das Schmählichste verhöhnt wird, dis endslich ein Priester sich seiner annimmt und dem Volke also zuredet: beklagt doch lieber den armen Fremden und bringt dankbaren Sinnes den Göttern ein Opfer, daß sie euch mit diesem stattlichen Fleischberg geschmückt haben. Wenn jest jemand eine positive Sprachlehre des

Wenn jest jemand eine positive Sprachlehre des heutigen deutschen Allerweltstils machen wollte und den Regeln nachspürte, die, als ungeschriebene, ungesprochene und doch befolgte Imperative, auf dem Schreibepulte Jedermanns ihre Herrschaft ausüben, so würde er wundersliche Vorstellungen über Stil und Rhetorik antressen, die vielleicht noch aus einigen Schul-Neminiscenzen und der einstmaligen Nöthigung zu lateinischen Stilübungen, vielleicht aus der Lektüre französischer Schriftsteller, entsnommen sind, und über deren unglaubliche Kohheit jeder regelmäßig erzogene Franzose zu spotten ein Recht hat. Über diese wunderlichen Vorstellungen, unter deren Regiment so ziemlich jeder Deutsche lebt und schreibt, hat, wie es scheint, noch keiner der gründlichen Deutschen nachgebacht.

Da finden wir die Forderung, daß von Zeit zu Zeit ein Bild oder ein Gleichniß kommen, daß das Gleichniß aber neu sein müsse: neu und modern ist aber für das dürstige Schreiber-Gehirn identisch, und nun quält es sich, von der Eisenbahn, dem Telegraphen, der Dampfmaschine, der Börse seine Gleichnisse abzuziehen, und fühlt sich

stolz barin, daß diese Bilder neu sein muffen, weil sie modern find. In dem Bekenntnissbuche Straußens finden wir auch den Tribut an das moderne Gleichniß ehrlich ausgezahlt: er entläßt uns mit dem anderthalb Seiten langen Bilde einer modernen Straffen=Correftion, er ver= gleicht die Welt ein paar Seiten früher mit der Maschine, ihren Rädern, Stampfen, Sämmern und ihrem "lindernden DI". — (S. 362): Eine Mahlzeit, die mit Champagner beginnt. — (S. 325): Kant als Raltwafferanftalt. — (S. 265): "Die schweizerische Bundesverfassung verhält sich zur englischen wie eine Bachmühle zu einer Dampfmaschine, wie ein Walzer ober ein Lied zu einer Fuge oder Symphonie." — (S. 258): "Bei jeder Apellation muß der Instanzenzug eingehalten werden. Die mittlere Inftanz zwischen dem Einzelnen und der Menschheit aber ist die Nation." — (S. 141): "Wenn wir zu erfahren wünschen, ob in einem Organismus, der uns erstorben scheint, noch Leben sei, pflegen wir es durch einen starken, wohl auch schmerzlichen Reiz, etwa einen Stich, zu versuchen." -(S. 138): "Das religiöse Gebiet in der menschlichen Seele gleicht dem Gebiet der Rothhäute in Amerika." (S. 137): "Birtuosen der Frömmigkeit in den Alöstern." — (S. 90): "Das Facit aus allem Bisherigen mit vollen Ziffern unter die Rechnung setzen." — (S. 176): "Die Darwinische Theorie gleicht einer nur erst abgesteckten Eisenbahn — — — wo die Fähnlein luftig im Winde flattern." Auf diese Weise, nämlich hoch modern, hat sich Strauß mit der Philister-Forderung abgefunden, daß von Zeit zu Zeit ein neues Gleichniß auftreten muffe.

Schr verbreitet ist auch eine zweite rhetorische Forderung, daß das Didaktische sich in langen Sägen, dazu in weiten Abstraktionen ausbreiten musse, daß das gegen das Überredende kurze Sägchen und hintereinander

herhüpfende Contraste des Ausdrucks liebe. Gin Muster= sat für das Didaktische und Gelehrtenhafte, zu voller Schleiermacherischer Zerblasenheit auseinander gezogen und in wahrer Schildkröten-Behendigkeit daherschleichend, steht bei Strauß S. 132: "Daß auf den früheren Stufen der Religion statt Eines solchen Woher mehrere, statt Gines Gottes eine Bielheit von Göttern erscheint, kommt nach dieser Ableitung der Religion daher, daß die ver= schiedenen Naturkräfte oder Lebensbeziehungen, welche im Menschen das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit er-regen, Anfangs noch in ihrer ganzen Verschiedenartigkeit auf ihn wirken, er sich noch nicht bewußt geworden ist, wie in Betreff der schlechthinigen Abhängigkeit zwischen denselben kein Unterschied, mithin auch das Woher dieser Abhängigkeit oder das Wesen, worauf sie in letzter Beziehung zurückgeht, nur Gines sein tann." Gin entgegen= gesetztes Beispiel für die turgen Sauchen und die affettirte Lebendigkeit, welche einige Leser so aufgeregt hat, daß fie Strauß nur noch mit Leffing zusammen nennen, findet sich S. 8: "Was ich im Folgenden auszuführen gebenke, davon bin ich mir wohl bewußt, daß es Unzählige ebenso gut, manche sogar viel besser wissen. Einige haben auch bereits gesprochen. Soll ich darum schweigen? Ich glaube nicht. Wir erganzen uns ja alle gegenseitig. Beiß ein Anderer vieles besser, so ich doch vielleicht einiges; und manches weiß ich anders, sehe ich anders an als die Übrigen. Also frischweg gesprochen, heraus mit der Farbe, damit man erkenne, ob sie eine achte sei." Zwischen diesem burschikosen Geschwindmarsch und jener Leichenträger-Saumseligkeit hält allerdings für gewöhnlich ber Straußische Stil die Mitte; aber zwischen zwei Lastern wohnt nicht immer die Tugend, sondern zu oft nur die Schwäche, die lahme Ohnmacht, die Impotenz. In der

That, ich bin sehr enttäuscht worden, als ich das Straußische Buch nach seineren und geistvolleren Zügen und Wen-dungen durchsuchte und mir eigens eine Rubrik gemacht hatte, um wenigstens an dem Schriftsteller Strauß hier und da etwas loben zu können, da ich an dem Bekenner nichts Lobenswerthes fand. Ich juchte und suchte, und meine Rubrik blieb leer. Dagegen füllte sich eine andere, mit der Aussicht: Sprachfehler, verwirrte Bilder, unklare Verkürzungen, Geschmacklosigkeiten und Geschraubtheiten, derart, daß ich es nachher nur wagen kann, eine bescheidene Auszwahl aus meiner übergroßen Sammlung von Probestücken mitzutheilen. Bielleicht gelingt es mir, unter dieser Kubrif gerade das zusammenzustellen, was bei den gegenwärtigen Deutschen den Glauben an den großen und reizvollen Stilisten Strauß hervorbringt: es sind Curiositäten des Ausdrucks, die in der austrocknenden Öbe und Berstaubtheit des gesammten Buches, wenn nicht angenehm, so doch schmerzlich reizvoll überraschen: wir merken, um uns Straußischer Gleichnisse zu bedienen, an solchen Stellen doch wenigstens, daß wir noch nicht abgestorben sind, und reagiren noch auf solche Stiche. Denn alles Übrige zeigt jenen Mangel alles Anstößigen, soll heißen alles Produktiven, der jett dem classischen Prosaschreiber als positive Eigenschaft angerechnet wird. Die äußerste Nüchternheit und Trockenheit, eine wahrhaft angehungerte Nüchternheit erweckt jetzt bei der gebildeten Masse die unnakürliche Empfindung, als ob eben diese das Zeichen der Gesundheit wäre, so daß hier gerade gilt, was der Autor des dialogus de oratoribus sagt: "illam ipsam quam iactant sanitatem non firmitate sed ieiunio consequentur". Darum haffen sie mit instinktiver Gin= müthigkeit alle firmitas, weil sie von einer ganz anderen Gesundheit Zeugniß ablegt, als die ihrige ift, und suchen

bie firmitas, die straffe Gedrungenheit, die seurige Kraft ber Bewegungen, die Fülle und Zartheit des Musselspiels zu verdächtigen. Sie haben sich verabredet, Natur und Namen der Dinge umzusehren und fürderhin von Gessundheit zu sprechen, wo wir Schwäche sehen, von Krantheit und Überspanntheit, wo uns wirkliche Gessundheit entgegentritt. So gilt denn nun auch David Strauß als "Classister".

Wäre nur diese Nüchternheit wenigstens eine streng logische Nüchternheit: aber gerade Ginfachheit und Straff= heit im Denken ist diesen "Schwachen" abhanden ge-kommen, und unter ihren Händen ist die Sprache selbst unlogisch zerfasert. Man versuche nur, diesen Straußen= Stil in's Lateinische zu übersetzen: was boch selbst bei Kant angeht und bei Schopenhauer bequem und reizvoll ift. Die Urfache, daß es mit dem Straußischen Deutsch burchaus nicht gehen will, liegt wahrscheinlich nicht daran, daß dies Deutsch deutscher ist als bei Jenen, sondern daß es bei ihm verworren und unlogisch, bei Jenen voll Einfachheit und Größe ift. Wer dagegen weiß, wie die Alten sich mühten, um sprechen und schreiben zu lernen, und wie die Neueren sich nicht mühen, der fühlt, wie bies Schopenhauer einmal gesagt hat, eine wahre Er= leichterung, wenn er so ein beutsches Buch nothge= drungen abgethan hat, um sich nun wieder zu den anderen, alten wie neuen Sprachen wenden zu können; "denn bei diesen, sagt er, habe ich doch eine regelrecht fixirte Sprache mit durchweg sestgestellter und treulich beobachteter Grammatik und Orthographie vor mir und bin ganz dem Gedanken hingegeben; während ich im Deutschen jeden Augenblick gestört, werde durch die Naseweisheit des Schreibers, der seine grammatischen und orthographischen Grillen und knolligen Einfälle durchsetzen will: wobei die sich frech spreizende Marzheit mich anwidert. Es ist wahrlich eine rechte Bein, eine schöne, alte, classische Schriften besitzende Sprache von Ignoranten und Eseln mißhandeln zu sehen."

Das ruft euch der heilige Zorn Schopenhauer's zu, und ihr dürft nicht sagen, daß ihr ungewarnt geblieben wärt. Wer aber durchaus auf keine Warnung hören und sich den Glauben an den Classifer Strauß schlechterbings nicht verkümmern lassen will, dem sei als letzes Recept anempsohlen, ihn nachzuahmen. Versucht es innmerhin auf eigene Gefahr: ihr werdet es zu büßen haben, mit eurem Stile sowohl als zuletzt selbst mit eurem eigenen Kopfe, auf daß das Wort indischer Weisheit auch an euch in Erfüllung gehe: "An einem Kuhhorn zu nagen, ist unnütz und verkürzt das Leben: man reibt die Zähne ab und erhält doch keinen Saft."

## 12.

Bum Schluß wollen wir doch unserem classischen Prosassischer die versprochene Sammlung von Stilproben vorlegen; vielleicht würde sie Schopenhauer ganz allgemein betiteln: "Neue Belege für den Lumpen-Jargon der Jeptzeit"; denn das mag David Strauß zum Troste gesagt werden, wenn es ihm ein Trost sein kann, daß jetzt alle Welt so schreibt wie er, zum Theil noch miserabler, und daß unter den Blinden jeder Einäugige König ist. "Wahrlich, wir gestehen ihm viel zu, wenn wir ihm Ein Auge zugestehen; dies aber thun wir, weil Strauß nicht so schreibt wie die verruchtesten aller Deutsch-Verderber, die Hegelianer, und ihr verkrüppelter Nachwuchs. Strauß will wenigstens aus diesem Sumpse wieder heraus und ist zum Theil wieder heraus, doch

noch lange nicht auf festem Lande; man merkt es ihm noch an, daß er einmal in seiner Jugend Hegelisch gestottert hat: damals hat sich etwas in ihm ausgerenkt, irgend ein Mustel hat sich gebehnt; damals ist sein Ohr, wie das Ohr eines unter Trommeln aufgewachsenen Anaben, abgestumpft worden, um nie wieder jene fünst= lerisch zarten und fräftigen Gesete bes Klanges nach= zufühlen, unter deren Herrschaft der an guten Mustern und in strenger Bucht herangebildete Schriftsteller lebt. Damit hat er als Stilist sein bestes hab und Gut verloren und ist verurtheilt, Zeitlebens auf dem unfruchtbaren und gefährlichen Triebsande des Zeitungsftiles sitzen zu bleiben — wenn er nicht in den Hegel'schen Schlamm wieder hinunter will. Trotdem hat er es für ein paar Stunden der Gegenwart zur Berühmtheit gebracht, und vielleicht weiß man noch ein paar spätere Stunden, daß er eine Berühmtheit war; dann aber kommt bie Nacht und mit ihr die Bergessenheit: und schon mit diesem Augenblicke, in dem wir seine stilistischen Gun= den in's schwarze Buch schreiben, beginnt die Dämmerung seines Ruhmes. Denn wer sich an der deutschen Sprache versündigt hat, der hat das Mysterium aller unserer Deutschheit entweiht: sie allein hat durch alle die Mischung und den Wechsel von Nationalitäten und Sitten hindurch sich selbst, und damit den deutschen Geist, wie burch einen metaphysischen Zauber gerettet. Sie allein verbürgt auch diefen Geift für die Butunft, falls sie nicht selbst unter den ruchlosen Händen der Gegenwart zu Grunde geht. "Aber Di meliora! Fort Pachydermata, fort! Dies ist die deutsche Sprache, in ber Menschen sich ausgedrückt, ja, in der große Dichter gefungen und große Denfer geschrieben haben. Burud mit den Tagen!" --

Nehmen wir zum Beispiel gleich einen Sat ber erften Seite des Straufischen Buches: "Schon in dem Machtzuwachse - - - hat der römische Ratho= licismus eine Aufforderung erkannt, feine ganze geiftliche und weltliche Macht in ber Sand bes für unfehlbar erklärten Papstes biktatorisch zu= fammengufaffen." Unter biefem schlotterichten Gewande sind verschiedene Sätze, die durchaus nicht zusammen= passen und nicht zu gleicher Zeit möglich sind, versteckt; jemand kann irgendwie eine Aufforderung erkennen, seine Macht zusammenzufassen oder sie in die Hände eines Diktators zu legen, aber er fann sie nicht in der Hand eines Anderen diktatorisch zusammenfassen. Wird dem Katholicismus gesagt, daß er seine Macht diktatorisch zusammenfaßt, so ist er selbst mit einem Diktator verglichen: offenbar soll aber hier der unschlbare Papst mit dem Diktator verglichen werden, und nur durch unklares Denken und Mangel an Sprachgefühl kommt das Ab-verbium an die unrechte Stelle. Um aber das Unge-reimte der anderen Wendung nachzufühlen, so empschle ich, dieselbe in folgender Simplifikation sich vorzusagen: ber Herr faßt die Zügel in der Hand seines Autschers zusammen. — (S. 4): "Dem Gegensatz zwischen bem alten Consistorialregiment und ben auf eine Synobalverfassung gerichteten Beftre= bungen liegt hinter dem hierarchischen Buge auf ber einen, bem demofratischen auf ber anderen Seite doch eine dogmatisch=religiöse Differeng zu Grunde." Man fann fich nicht ungeschickter ausdrücken: erstens bekommen wir einen Gegensatz zwischen einem Regiment und gewissen Bestrebungen, diesem Gegensatz liegt sodann eine dogmatisch= religiöse Differenz zu Grunde, und diese zu Grunde

liegende Differenz befindet sich hinter einem hierarchischen Buge auf der einen und einem demokratischen auf der anderen Scite. Räthscl: welches Ding liegt hinter zwei Dingen einem britten Dinge zu Grunde? - (S. 18): "und bie Tage, obwohl von dem Erzähler unmigver= ftehbar zwischen Abend und Morgen eingerahmt" u. s. w. Ich beschwöre Sie, das in's Lateinische zu übersetzen, um zu erkennen, welchen schamlosen Mißbrauch Sie mit der Sprache treiben. Tage, die einsgerahmt werden! Von einem Erzähler! Unmißverstehsbar! Und eingerahmt zwischen etwas! — (S. 19): "Bon irrigen und widersprechenden Berichten, von falschen Meinungen und Urtheilen kann in der Bibel keine Rede sein." Höchst lüderlich ausgedrückt! Sie verwechseln "in der Bibel" und "bei der Bibel": das erstere hätte seine Stelle vor "kann" haben müssen, das zweite nach "kann". Ich meine, Sie haben sagen wollen: von irrigen und widersprechenden Berichten, von falschen Meinungen und Urtheilen in der Bibel kann keine Rede sein; warum nicht? Weil sie gerade die Bibel ift — also: "kann bei der Bibel nicht die Rede sein." Um nun nicht "in der Bibel" und "bei ber Bibel" hintereinander folgen zu laffen, haben Sie sich entschlossen, Lumpen-Jargon zu schreiben und die Praposition zu verwechseln. Dasselbe Verbrechen begehen Sie auf S. 20: "Compilationen, in die ältere Stude zusammengearbeitet find." - Sie meinen, "in die altere Stude hineingearbeitet ober in benen altere Stücke zusammengearbeitet sind". — Auf berfelben Seite reden Sie mit studentischer Wendung von einem "Lehrgedicht, das in die unangenehme Lage ver= fest wird, zunächst vielfach migbeutet" (beffer: miggebeutet), "bann angefeindet und

bestritten zu werden", S. 24 sogar von "Spiße findigkeiten, durch die man ihre Härte zu mildern suchte"! Ich bin in der unangenehmen Lage, etwas Hartes, dessen Harte man durch etwas Spikes mildert, nicht zu kennen; Strauß freilich erzählt (S. 367) sogar von einer "durch Zusammenrütteln gemilderten Schärfe". — (S. 35): "einem Voltaire bort stand hier ein Samuel hermann Reimarus durchaus typisch für beide Nationen gegenüber." Ein Mann kann immer nur typisch gegenüber." Ein Mann fann immer nur typisch für Eine Nation, aber nicht einem Anderen typisch sür beide Nationen gegenüber stehen. Eine schändliche Gewaltthätigseit, an der Sprache begangen, um einen Satzu sparen oder zu eskrofiren. — (S. 46): "Nun stand es aber nur wenige Jahre an nach Schleiermacher's Tode, daß — —". Solchem Sudler-Gesindel macht freilich die Stellung der Worte seine Umstände; daß hier die Worte: "nach Schleiermacher's Tode" salsch stehen, nämlich nach "an", während sie vor "an" stehen sollten, ist ihren Trommelschlag-Ohren gerade so gleichgültig, als nachher "daß" zu sagen, wo es "bis" heißen muß. — (S. 13): "auch von allen den verschiedenen Schattirungen, in denen das heutige Christenthum schillert, kann es sich bei uns nur etwa um die äußerste, abgeklärzteste handeln, ob wir uns zu ihr noch zu beskennen vermögen." Die Frage, worum handelt es sich? kann einmal beantwortet werden: "um das und das", oder zweitens durch einen Satz mit: "ob wir uns" u. s. w.; beide Construktionen durcheinander zu wersen, zeigt den beide Construktionen durcheinander zu wersen, zeigt den lüderlichen Gesellen. Er wollte vielmehr sagen: "kann es sich bei uns etwa nur bei der äußersten darum handeln, ob wir uns noch zu ihr bekennen"; aber die

Prapositionen der deutschen Sprache sind, wie es scheint, nur noch da, um jede gerade so anzuwenden, daß die Anwendung überrascht. S. 358 3. B. verwechselt der "Classifer", um uns diese Überraschung zu machen, die Wendungen: "ein Buch handelt von etwas" und: "es handelt sich um etwas", und nun muffen wir einen Sat anhören, wie diesen: "dabei wird cs unbestimmt bleiben, ob es fich von äußerem oder inne= rem Seldenthum, bon Rämpfen auf offenem Felde oder in den Tiefen der Menschenbruft handelt." — (S. 343): "für unfre nervöß über= reizte Zeit, die namentlich in ihren musika= lischen Reigungen diese Krankheit zu Tage legt." Schmähliche Verwechselung von "zu Tage liegen" und "an den Tag legen". Solche Sprachverbefferer foll= ten doch ohne Unterschied der Person gezüchtigt werden wie die Schuljungen. — (S. 70): "wir sehen hier einen der Gedankengänge, wodurch sich die Jünger zur Produktion der Vorstellung der Wieder= belebung ihres getödteten Meisters emporgear= beitet haben." Welches Bild! Gine mahre Effenkehrer= Phantasie! Man arbeitet sich durch einen Gang zu einer Produktion empor! — Wenn S. 72 dieser große Held in Worten, Strauß, die Geschichte von der Auferstehung Jesu als "welthistorischen Humbug" bezeichnet, so wollen wir hier, unter dem Gesichtspunkte des Grammatikers, ihn nur fragen, wen er eigentlich bezichtigt, diesen "welthistorischen Humbug", das heißt einen auf Betrug anderer und auf persönlichen Gewinn abzielenden Schwin= del auf dem Gewissen zu haben. Wer schwindelt, wer betrügt? Denn einen "Humbug" vermögen wir uns gar nicht ohne ein Subjekt vorzustellen, das seinen Vortheil dabei sucht. Da uns auf diese Frage Strauß gar keine Antwort geben kann — falls er sich scheuen sollte, seinen Gott, das heißt den aus nobler Passion irrenden Gott als diesen Schwindler zu prostituiren —, so bleiben wir zu= nächst dabei, den Ausdruck für ebenso ungereimt als geschmacklos zu halten. — Auf berselben Seite heißt es: "seine Lehren würden wie einzelne Blätter im Binde verweht und gerftreut worden fein, wären diese Blätter nicht von dem Bahnglauben an feine Auferstehung als von einem berben handfesten Ginbande zusammengefaßt und ba= burch erhalten worden." Wer von Blättern im Binde redet, führt die Phantasie des Lesers irre, sofern er nachsher darunter Papierblätter versteht, die durch Buchbinders arbeit zusammengefaßt werden können. Der sorgsame Schriftsteller wird nichts mehr scheuen, als bei einem Bilbe den Leser zweifelhaft zu lassen oder irre zu führen: benn das Bilb soll etwas deutlicher machen; wenn aber bas Bild selbst undeutlich ausgedrückt ist und irre führt, so macht es die Sache dunkler, als sie ohne Bild war. Aber freilich, sorgsam ist unser "Classister" nicht: er redet muthig von der "Hand unserer Quellen" (S. 76), von dem "Mangel jeder Handhabe in den Quellen" (S. 77) und von der "Hand eines ben Quellen" (S. 77) und von der "Hand eines Bedürfnisses" (S. 215). — (S. 73): "Der Glaube an seine Auferstehung kommt auf Rechnung Tesu selbst." Wer sich so gemein merkantilisch bei so wenig gemeinen Dingen auszudrücken liebt, giebt zu verstehen, daß er sein Lebelang recht schlechte Bücher gelesen hat. Von schlechter Lektüre zeugt der Straußische Stil überall. Vielleicht hat er zuwiel die Schriften seiner theologischen Gegner gelesen. Woher aber lernt man es, den alten Juden- und Christengott mit so fleinbürgerlichen Bilbern zu behelligen, wie fie Strauß

jum Beispiel S. 105 jum Besten giebt, wo eben jenem "alten Juden= und Chriftengott der Stuhl unter bem Leibe weggezogen wird", oder S. 105, wo "an ben alten perfonlichen Gott gleichsam bie Wohnungsnoth herantritt", oder S. 115, wo eben= berfelbe in ein "Ausdingstübchen" verset wird, "worin er übrigens noch anftändig unterge= bracht und beschäftigt werden foll". - (G. 111): "mit dem erhörlichen Gebet ift abermals ein wesentliches Attribut des persönlichen Gottes dahingefallen." Denkt doch erft, ihr Tintenkleger, ehe ihr klegt! Ich sollte meinen, die Tinte müßte erröthen, wenn mit ihr etwas über ein Gebet, bas ein "Attribut" sein soll, noch dazu ein "dahinge= fallenes Attribut", hingeschmiert wird. — Aber was steht auf S. 134! "Manches von ben Bunschattributen, die der Mensch früherer Zeitalter seinen Göttern beilegte — ich will nur das Bermögen schnell= ster Naumburchmessung als Beispiel anführen — hat er jett, in Folge rationeller Naturbeherr= schung, selbst an sich genommen." Wer wickelt uns diesen Nauel auf? Gut, der Mensch früherer Zeiten legt den Göttern Attribute bei; "Wunschattribute" ist bereits recht bedenklich! Strauß meint ungefähr, der Mensch habe angenommen, daß die Götter alles das, was er zu haben wünscht, aber nicht hat, wirklich besitzen, und so hat ein Gott Attribute, die den Wünschen der Menschen entsprechen, also ungefähr "Wunschattribute". Aber nun nimmt, nach Straußens Belehrung, der Mensch manches von diesen "Wunschattributen" an sich — ein dunkler Vorgang, chenso dunkel wie der auf S. 135 geschilderte: "ber Bunfch muß hingutreten, biefer Abhängigfeit auf bem fürzesten Bege eine für

den Menschen vortheilhafte Wendung zu geben." Abhängigkeit — Wendung — kürzester Weg — ein Bunsch, der hinzutritt, — wehe jedem, der einen solchen Borgang wirklich sehen wollte! Es ist eine Seene aus dem Bilderbuch für Blinde. Man muß tasten. — Ein neues Beispiel (S. 222): "Die aufsteigende und mit ihrem Aufsteigen selbst über den einzelnen Niedergang übergreisende Richtung dieser Bewegung", ein noch stärkeres (S. 120): "Die letzte Kantische Wendung sah sich, wie wir sanden, um an's Ziel zu kommen, genösthigt, ihren Weg eine Strecke weit über das Feld eines zukünstigen Lebens zu nehmen." Wer kein Maulthier ist, sindet in diesen Nebeln keinen Weg. Wendungen, die sich genöthigt sehen! Über den Niedergang übergreisende Richtungen! Wendungen, die ihren Weg eine Strecke weit über ein Feld nehmen! Über welches Feld? Über das Feld des zukünstigen Lebens! Zum Teusel alle Topographie! Lichter! Lichter! Über welches Feld? Über das Feld des zukünftigen Lebens! Zum Teufel alle Topographie! Lichter! Lichter! Wo ist der Faden der Ariadne in diesem Labyrinthe? Nein, so darf niemand sich erlauben zu schreiben, und wenn es der berühmteste Prosaschreiber wäre, noch weniger aber ein Mensch, mit "vollkommen ausgewachsener religiöser und sittlicher Anlage" (S. 50). Ich meine, ein älterer Mann müßte doch wissen, daß die Sprache ein von den Vorsahren überkommenes und den Nachkommen zu hinterlassendes Erbstück ist, vor dem man Ehrfurcht haben soll als vor etwas Heiligem und Unschähren und Unverletzlichem. Sind eure Ohren stumpf geworden, num so fragt, schlagt Wörterbücher nach, gebraucht gute Grammatiken, aber wagt es nicht, so in den Tag hinein fortzusündigen! Strauß sagt zum

Beispiel (S. 136): "ein Wahn, den fich und ber Menschheit abzuthun, das Bestreben jedes zur Einsicht Gekommenen sein müßte." Diese Construktion ist falsch, und wenn das ausgewachsene Ohr des Striblers dies nicht merkt, so will ich es ihm in's Ohr schreien: man "thut entweder etwas von Jemandem ab" ober "man thut Jemanden einer Sache ab"; Strauß hätte also sagen muffen: "ein Wahn, bessen sich und die Menschheit abzuthun" oder "den von sich und der Menschheit abzuthun". Was er aber geschrieben hat, ift Lumpen-Jargon. Wie muß es uns nun vorkommen, wenn ein solches stilistisches Pachyderma gar noch in neu gebildeten oder umgeformten alten Worten sich umberwälzt, wenn es von dem "einebnenden Sinne ber Socialdemokratie" (S. 279) redet, als ob es Sebastian Frank ware, oder wenn es eine Wendung des Hans Sachs nachmacht (S. 259): "bie Bölfer find die gott= gewollten, das heißt die naturgemäßen Formen, in denen bie Menschheit sich zum Dafein bringt, von benen fein Berftandiger abfehen, fein Braver sich abziehen darf". — (S. 252): "Nach einem Gesetz besondert sich die menschliche Gattung in Kassen"; (S. 282): "Widerstand zu besfahren". Strauß merkt nicht, warum so ein alterthümsliches Läppchen mitten in der modernen Fadenscheinigskeit seines Ausdrucks so auffällt. Jedermann nämlich merkt solchen Wendungen und solchen Läppchen an, daß sie gestohlen sind. Aber hier und da ist unser Flicksschneider auch schöpferisch und macht sich ein neues Wort zurecht: S. 221 redet er von einem "sich entswickelnden außs und emporringenden Leben": aber "außringen" wird entweder von der Wäscherin gestott aus von Solden der Von der Wäscherin gestott aus von Solden der Von der Waschet bei fagt oder vom Helden, der den Kampf vollendet hat

und ftirbt; "ausringen" im Sinne von "fich entwickeln" ist Straußendeutsch, ebenso wic (S. 223) "alle Stufen und Stadien der Ein= und Auswickelung" Wickelfinderdeutsch! — (S. 252): "in Anschließung" für "im Anschluß". — (S. 137): "im täglichen Treiben bes mittelalterlichen Chriften tam bas religiofe Element viel häufiger und ununterbrochener zur Ansprache." "Biel ununterbrochener", ein muster= hafter Comparativ, wenn nämlich Strauß ein profaischer Musterschreiber ist: freilich gebraucht er auch das un= mögliche "vollkommener (S. 223 und 214). Aber "zur Ansprache kommen"! Woher in aller Welt stammt dies, Sie verwegener Sprachfünstler? — benn hier vermag ich mir gar nicht zu helfen, keine Analogie fällt mir ein, die Gebrüder Grimm bleiben, auf diese Art von "Ansprache" angesprochen, stumm wie das Grab. Sie meinen doch wohl nur dies: "das religiöse Element spricht sich häufiger aus", das heißt Sie verwechseln wieder einmal aus haarsträubender Ignoranz die Brapositionen; aussprechen mit ansprechen zu verwechseln, trägt ben Stempel der Gemeinheit an fich, wenn es Sie gleich nicht ansprechen sollte, daß ich das öffentlich ausspreche.

(S. 220): "weil ich hinter seiner subjektiven Bebeutung noch eine objektive von unendlicher Tragweite anklingen hörte". Es steht, wie gesagt, Lragweite antlingen horre". So sieht, wie gesagt, schlecht oder seltsam mit Ihrem Gehör: Sie hören "Besteutungen anklingen", und gar "hinter" anderen Bedeutungen anklingen, und solche gehörte Bedeutungen sollen "von unendlicher Tragweite" sein! Das ist entweder Unsinn oder ein sachmännisches Kanonier-Gleichnis. — (S. 183): "die äußeren Umrisse der Theorie sind hiermit bereits gegeben; auch von den Spring-federn, welche die Bewegung innerhalb der-

selben bestimmen, bereits etliche eingefest." Das ist wiederum entweder Unsinn oder ein fachmännisches, uns unzugängliches Posamentirer-Gleichniß. Was wäre aber eine Matrațe, die aus Umrissen und eingesetten Springfedern bestände, werth? Und was sind das für Springfedern, welche die Bewegung innerhalb ber Matrate bestimmen! Wir zweifeln an der Straußischen Theorie, wenn er fie uns in der Geftalt vorlegt, und wür= ben von ihr sagen muffen, was Strauß selbst so schön fagt (S. 175): "es fehlen ihr gur rechten Lebens= fähigkeit noch wesentliche Mittelglieder." Also heran mit den Mittelgliedern! Umriffe und Springfedern sind da, Haut und Muskeln sind präparirt; so lange man freilich nur diese hat, sehlt noch viel zur rechten Lebensfähigkeit oder, um uns "unvorgreiflicher" mit Strauß auszudrücken: "wenn man zwei so werth= verschiedene Gebilde mit Nichtbeachtung der Zwischenstufen und Mittelzustände unmittel= bar wider einander ftößt" (S.174). — (S.5): "aber man kann ohne Stellung sein und doch nicht am Boden liegen." Wir verstehen Sie wohl, Sie leicht geschürzter Magister! Denn wer nicht steht und auch nicht liegt, der fliegt, schwebt vielleicht, gaukelt oder flattert. Lag es Ihnen aber daran, etwas Anderes als Ihre Flatterhaftigleit auszudrücken, wie ber Zusammenhang fast errathen läßt, so würde ich an Ihrer Stelle ein anderes Gleichniß gewählt haben; das drückt dann auch etwas Anderes aus. — (S. 5): "die notorisch dürr gewordenen Zweige des alten Baumes"; welcher notorisch burr gewordene Stil! — (S. 6): "ber konne auch einem unfehlbaren Papste, als von jenem Bedürfniß geforbert, seine Anerkennung nicht versagen." Man soll ben Dativ um keinen Breis mit

dem Accusativ verwechseln: das giebt sonst bei Knaben einen Schniger, bei prosaischen Musterschreibern ein Verbrechen. - (S. 8) finden wir " Neubildung einer neuen Organisirung ber ibealen Elemente im Bölkerleben." Nehmen wir an, daß ein solcher taus tologischer Unsinn sich wirklich einmal aus dem Tintenfaß auf das Papier geschlichen hat, muß man ihn dann auch drucken lassen? Ist es erlaubt, so etwas bei der auch drucken lassen? If es erlaubt, so etwas bei der Correktur nicht zu sehen? Bei der Correktur von sechs Auflagen! Beiläusig zu S. 9: wenn man einmal Schiller's sche Worte citirt, dann etwas genauer und nicht nur so beinahe! Das gebietet der schuldige Respekt. Also muß es heißen: "ohne Jemandes Abgunst zu sürchten." — (S. 16): "benn da wird sie alsbald zum Riegel, zur hemmenden Mauer, gegen die sich nun der ganze Andrang der fortschreitenden Bernunst, alle Mauerbrecher der Aritik, mit leidenschaftzlichem Widerwillen richten." Hier sollen wir uns etwas denken, das erst zum Riegel, dann zur Mauer wird, wogegen endlich "sich Mauerbrecher mit leidens wird, wogegen endlich "sich Mauerbrecher mit leiden= schaftlichem Widerwillen" ober gar ein "Andrang" mit leidenschaftlichem Widerwillen richtet. Herr, reden Sie doch wie ein Mensch aus dieser Welt! Mauerbrecher werden von Jemandem gerichtet und richten sich nicht selbst, und nur der, welcher sie richtet, nicht der Mauer= brecher selbst, kann leidenschaftlichen Widerwillen haben, obwohl selten einmal jemand gerade gegen eine Mauer einen solchen Widerwillen haben wird, wie Sie uns vorreden. — (S. 266): "weswegen derlei Redensarten auch jederzeit den beliebten Tummelplat demostratischer Plattheiten gebildet haben." Unflar gedacht! Redensarten können keinen Tummelplat bilden! sondern sich nur selbst auf einem solchen tummeln.

Strauß wollte vielleicht fagen: "weshalb berlei Gefichtspunkte auch jederzeit den beliebten Tummelplat demosfratischer Redensarten und Plattheiten gebildet haben." — (S. 320): "das Innere eines zart= und reich= befaiteten Dichtergemuths, dem bei feiner weit= ausgreifenden Thätigkeit auf den Gebieten ber Boesie und Naturforschung, der Gesellig= feit und Staatsgeschäfte, Die Rudtehr gu dem milden Herdfeuer einer edlen Liebe stetiges Bedürfniß blieb." Ich bemühe mich, ein Gemuth zu imaginiren, bas harfenartig mit Saiten bezogen ist, und welches sodann eine "weitausgreifende Thätigkeit" hat, das heißt ein galoppirendes Gemüth, welches wie hat, das heißt ein galoppirendes Gemüth, welches wie ein Rappe weitausgreift, und das endlich wieder zum stillen Herdfeuer zurückehrt. Habe ich nicht Recht, wenn ich diese galoppirende und zum Herdseuer zurückehrende, überhaupt auch mit Politik sich abgebende Gemüthsharfe recht originell sinde, so wenig originell, so abgebraucht, ja so unerlaubt "das zartbesaitete Dichterzgemüth" selbst ist? An solchen geistreichen Neubildungen des Gemeinen oder Absurden erkennt man den "classischen Prosascheiter". — (S. 74): "wenn wir die Augen aufthun und den Ersund dieses Augenaufthuns und ehrlich eingestehen wollten". In dieser prächzigen und seierlich nichtssagenden Wendung imponirt nichts mehr als die Zusammenstellung des "Ersundes" nichts mehr als die Zusammenstellung des "Ersundes" mit dem Worte "ehrlich": wer etwas sindet und nicht herausgiebt, den "Ersund" nicht eingesteht, ist unehrlich. Strauß thut das Gegentheil und hält es für nöthig, dies öffentlich zu loben und zu bekennen. Aber wer hat ihn benn getadelt? fragte ein Spartaner. — (S. 43): "nur in Einem Glaubensartifel zog er die Fäden fräfstiger an, der allerdings auch der Mittelpunkt

ber christlichen Dogmatik ist." Es bleibt dunkel, was er eigentlich gemacht hat: wann zieht man denn Fäden an? Sollten diese Fäden vielleicht Zügel und der kräftiger Anziehende ein Kutscher gewesen sein? Nur mit dieser Correktur verstehe ich das Gleichnis. — (S. 226): "In den Pelzröcken liegt eine richstigere Ahnung." Unzweiselhaft! So weit war "der vom Uraffen abgezweigte Urmensch noch lange nicht" (S. 226), zu wissen, daß er es einmal bis zur Straußischen Theorie bringen werde. Aber jett wissen wir es: "dahin wird und muß es gehen, wo die Fähnlein lustig im Winde flattern. Sa lustig, und zwar im Sinne ber reinsten, erha= bensten Geistesfreude" (S. 176). Strauß ist so kindlich über seine Theorie vergnügt, daß sogar die "Fähnlein" lustig werden, sonderbarer Weise sogar lustig "im Sinne der reinsten und erhabensten Geistesfreude". Und nun wird es auch immer lustiger! Plößlich sehen wir "drei Meister, davon jeder solgende sich auf des Vorgängers Schultern stellt" (S. 361), ein rechtes Kunstreiterstückhen, das uns Hahdn, Mozart und Becthoven zum Besten geden; wir sehen Beethoven wie ein Pferd (S. 356) "über den Strang schlagen"; eine "frisch beschlagene Straße" (S. 367) präsentirt sich uns, (während wir bisher nur von frisch beschlagenen Pferden wußten), ebenfalls "ein üppiges Mistebeet für den Raubmord" (S. 287); trotz diesen so ersichtlichen Wundern wird "das Wunder in Abgang defretirt" (S. 176). Plößlich erscheinen die Kometen (S. 164); aber Strauß beruhigt uns, "bei dem lockeren Völschen der Kometen fann von Bewohnern nicht die Rede sein": wahre Trostworte, da man sonst bei einem sockeren Völschen, auch in Hinsicht auf benften Geistesfreude" (S. 176). Strauß ift fo sonst bei einem lockeren Bölkchen, auch in Hinsicht auf

Bewohner, nichts verschwören sollte. Inzwischen ein neues Schauspiel: Strauß selber "rankt sich" an einem "Nationalgefühl zum Menschheitsgefühle empor" (S. 258), während ein Anderer "zu immer roherer Demokratie heruntergleitet" (S. 264). Herunter! Ja nicht hinunter! gebietet unser Sprachmeister, der (S. 269) recht nachdrücklich falsch fagt, "in den organischen Bau gehört ein tüchtiger Abel herein". In einer höheren Sphäre bewegen sich, unfaßbar hoch über uns, bedenkliche Phanomene, zum Beispiel "das Aufgeben ber spiritualiftischen Berausnahme bes Men= schen aus der Natur" (S. 201), ober (S. 210) "die Widerlegung des Sprodethuns"; ein gefährliches Schauspiel auf S. 241, wo "ber Kampf um's Dafein im Thierreich fattsam losgelaffen wird". -S. 359 "springt" sogar wunderbarer Weise "eine menschliche Stimme ber Inftrumentalmusik bei", aber eine Thür wird aufgemacht, durch welche das Bunder (S. 177) "auf Nimmerwiederfehr hinaus= geworfen wird". - S. 123 "fieht der Augenschein im Tode den gangen Menschen, wie er mar, zu Grunde gehen"; noch nie bis auf den Sprachbändiger Strauß hat der "Augenschein gesehen": nun haben wir es in seinem Sprach-Guckfasten erlebt und wollen ihn preisen. Auch das haben wir von ihm zuerst gelernt, was es heißt: "unser Gefühl für das All reagirt, wenn es verlett wird, religiös", und erinnern uns ber dazu gehörigen Prozedur. Wir wissen bereits, welcher Reiz darin liegt (S. 280), "erhabene Geftalten wenig= ftens bis zum Rnie in Sicht zu bekommen", und schätzen uns darum glücklich, den "classischen Prosaschreiber", zwar mit dieser Beschränkung ber Aussicht, aber doch immerhin wahrgenommen zu haben. Ehrlich gesagt: was wir gesehen haben, waren thönerne Beine, und was wie gesunde Fleischsarbe erschien, war nur aufsgemalte Tünche. Freilich wird die PhilistersCultur in Deutschland entrüstet sein, wenn man von bemalten Gögenbildern spricht, wo sie einen lebendigen Gott sieht. Wer es aber wagt, ihre Bilder umzuwersen, der wird sich schwerlich scheuen, ihr, aller Entrüstung zum Troz, in's Gesicht zu sagen, daß sie selbst verlernt habe, zwischen lebendig und todt, ächt und unächt, original und nachgemacht, Gott und Göze zu unterscheiden, und daß ihr der gesunde, männliche Instinkt für das Wirkliche und Nechte verloren gegangen sei. Sie selbst verdient den Untergang: und jezt bereits sinken die Zeichen ihrer Hurturschaft, jezt bereits fällt ihr Purpur; wenn aber der Purpur fällt, muß auch der Herzog nach.

Damit habe ich mein Bekenntniß abgelegt. Es ist das Bekenntniß eines Einzelnen: und was vermöchte in

Damit habe ich mein Befenntniß abgelegt. Es ist bas Befenntniß eines Einzelnen; und was vermöchte so ein Einzelner gegen alle Welt, selbst wenn seine Stimme überall gehört würde! Sein Urtheil würde doch nur, um euch zu guterlet mit einer ächten und kostbaren Straußenseder zu schmücken, "von ebenso viel subjektiver Wahrheit als ohne jede objektive Beweisskraft sein" — nicht wahr, meine Guten? Seid desshalb immerhin getrosten Muthes! Einstweilen wenigstens wird es bei eurem "von ebenso viel — als ohne" sein Bewenden haben. Einstweilen! So lange nämlich das noch als unzeitgemäß gilt, was immer an der Zeit war und jett mehr als je an der Zeit ist und Noth thut — die Wahrheit zu sagen.



## Zweites Stück:

Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben

(1873/74)



## Vorwort.

"Übrigens ift mir alles verhaßt, was mich bloß belehrt, ohne meine Thätigkeit zu vermehren oder un= mittelbar zu beleben." Dies sind Worte Goethe's, mit benen, als mit einem herzhaft ausgedrückten Ceterum censeo, unsere Betrachtung über ben Werth und ben Unwerth der Hiftorie beginnen mag. In derfelben foll nämlich dargestellt werden, warum Belehrung ohne Belebung, warum Wiffen, bei dem die Thätigkeit erschlafft, warum Historie als kostbarer Erkenntnik-Überfluk und Luxus uns ernstlich, nach Goethe's Wort, verhaft sein muß — beshalb, weil es uns noch am Nothwendigsten fehlt, und weil das Überflüssige der Keind des Nothwendigen ist. Gewiß, wir brauchen Historie, aber wir brauchen sie anders, als sie der verwöhnte Müßiggänger im Garten des Wiffens braucht, mag derfelbe auch vor= nehm auf unsere derben und anmuthlosen Bedürfnisse und Nöthe herabsehen. Das heißt, wir brauchen sie zum Leben und zur That, nicht zur bequemen Abkehr vom Leben und von der That, oder gar zur Beschönigung des selbstfüchtigen Lebens und der feigen und schlechten That. Rur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir ihr dienen: aber es giebt einen Grad, Hiftorie zu

treiben, und eine Schätzung berfelben, bei ber das Leben verkümmert und entartet: ein Phänomen, welches an merkwürdigen Symptomen unserer Zeit sich zur Ersfahrung zu bringen jest eben so nothwendig ist, als es

schmerzlich sein mag.

Sch habe mich bestrebt, eine Empfindung zu schildern, die mich oft genug gequält hat; ich räche mich an ihr, indem ich sie der Offentlichkeit preisgebe. Bielleicht wird irgend Jemand durch eine solche Schilberung veranlaßt, mir zu erklären, daß er diese Empfindung zwar auch kenne, aber daß ich sie nicht rein und ursprünglich genug empfunden und durchaus nicht mit der gebühren= ben Sicherheit und Reife ber Erfahrung ausgesprochen habe. So vielleicht der Eine oder der Andere; die Meisten aber werden mir sagen, daß es eine ganz verkehrte, unnatürliche, abscheuliche und schlechterdings unerlaubte Empfindung sei, ja daß ich mich mit derselben der so mächtigen historischen Zeitrichtung unwürdig gezeigt habe, wie sie bekanntlich seit zwei Menschenaltern unter den Deutschen namentlich zu bes merken ist. Nun wird jedenfalls dadurch, daß ich mich mit der Naturbeschreibung meiner Empfindung hervorwage, die allgemeine Wohlanständigkeit eher gefördert als beschäbigt, dadurch daß ich vielen Gelegenheit gebe, einer solchen Zeitrichtung, wie der eben erwähnten, Artigkeiten zu fagen. Für mich aber gewinne ich etwas, was mir noch mehr werth ift als die Wohlanständigkeit - öffentlich über unsere Zeit belehrt und zurecht gewiesen zu werden.

Unzeitgemäß ist auch diese Betrachtung, weil ich etwas, worauf die Zeit mit Recht stolz ist, ihre historische Bildung, hier einmal als Schaden, Gebreste und Mangel der Zeit zu verstehen versuche, weil ich sogar glaube,

daß wir Me an einem verzehrenden hiftorischen Fieber leiden und mindestens erkennen sollten, daß wir baran leiden. Wenn aber Goethe mit gutem Rechte gesagt hat, daß wir mit unseren Tugenden zugleich auch unsere Fehler anbauen, und wenn, wie jedermann weiß, eine hypertrophische Tugend — wie sie mir der historische Sinn unserer Zeit zu sein scheint - so gut zum Berderben eines Volkes werden kann wie ein hypertrophisches Laster: so mag man mich nur einmal gewähren lassen. Auch soll zu meiner Entlastung nicht verschwiegen werden, daß ich die Ersahrungen, die mir jene quälenden Empfindungen erregten, meistens aus mir selbst und nur zur Vergleichung aus Anderen entnommen habe, und daß ich nur, sofern ich Zögling älterer Zeiten, zumal der griechischen bin, über mich als ein Kind dieser jegigen Zeit zu so unzeitgemäßen Erfahrungen komme. So viel muß ich mir aber selbst von Berufs wegen als classischer Philologe zugestehen dürfen: benn ich wüßte nicht, was die classische Philologie in unserer Zeit für einen Sinn hätte, wenn nicht ben, in ihr unzeitgemäß das heißt gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hoffentlich zu Gunften einer kommenden Zeit — zu mirfen.



Betrachte die Heerde, die an dir vorüberweidet: sie weiß nicht, was Gestern, was Heute ist, springt umber, frikt, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblicks, und deshalb weder schwermüthig noch überdrüssig. Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschenthums sich vor dem Thiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hin= blickt - benn das will er allein, gleich dem Thiere weder überdruffig noch unter Schmerzen leben, und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Thier. Der Mensch fragt wohl einmal das Thier: warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Thier will auch antworten und sagen: bas kommt daher, daß ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte — da vergaß es aber auch schon diese Untwort und schwieg: jo daß der Mensch sich darob nermunderte.

Er wundert sich aber auch über sich selbst, das Bergessen nicht lernen zu können und immersort am Bergangnen zu hängen: mag er noch so weit, noch so schnell laufen, die Kette läuft mit. Es ist ein Wunder:

der Augenblick, im Husch da, im Husch vorüber, vorher ein Nichts, nachher ein Nichts, kommt doch noch als Gespenst wieder und stört die Ruhe eines späteren Augenblicks. Fortwährend löst sich ein Blatt aus der Rolle der Zeit, fällt heraus, flattert fort — und flattert plöglich wieder zurück, dem Menschen in den Schooß. Dann sagt der Mensch "ich erinnere mich" und beneidet das Thier, welches sofort vergißt und jeden Augensblick wirklich sterben, in Nebel und Nacht zurücksinken und auf immer verlöschen sieht. So lebt das Thier unhistorisch: benn es geht auf in der Gegenwart, wie eine Zahl, ohne daß ein wunderlicher Bruch übrig bleibt, es weiß sich nicht zu verstellen, verbirgt nichts und er= scheint in jedem Momente ganz und gar als bas, was es ist, kann also gar nicht anders sein als ehrlich. Der Mensch hingegen stemmt sich gegen die große und immer größere Laft des Vergangnen: diese brückt ihn nieder ober beugt ihn feitwarts, diese beschwert seinen Gang als eine unsichtbare und dunkle Burde, welche er zum Scheine einmal verleugnen kann und welche er im Umgange mit seines Gleichen gar zu gern verleugnet: um ihren Neid zu weden. Deshalb ergreift es ihn, als ob er eines verlornen Paradieses gedächte, die weidende Heerde oder, in vertrauterer Nähe, das Kind zu sehen, das noch nichts Vergangnes zu verleugnen hat und zwischen den Zäunen der Vergangenheit und der Zukunft in überseliger Blindheit spielt. Und boch muß ihm sein Spiel gestört werden: nur zu zeitig wird es aus ber Bergeffenheit heraufgerufen. Dann lernt es bas Wort "es war" zu verstehen, jenes Losungswort, mit dem Kampf, Leiden und Überdruß an den Mensschen herankommen, ihn zu erinnern, was sein Dasein im Grunde ist — ein nie zu vollendendes Imperfectum.

Bringt endlich der Tod das ersehnte Vergessen, so unterschiffe er doch zugleich dabei die Gegenwart und das Dasein und drückt damit das Siegel auf jene Erkenntniß — daß Dasein nur ein ununterbrochnes Gewesensein ist, ein Ding, das davon lebt, sich selbst zu verneinen und

zu verzehren, sich selbst zu widersprechen. Wenn ein Glück, wenn ein Haschen nach neuem Glück in irgend einem Sinne bas ist, was ben Lebenden im Leben festhält und zum Leben fortdrängt, so hat viel= leicht kein Philosoph mehr Recht als der Chniker: denn das Glück des Thieres, als des vollendeten Cynikers, ift der lebendige Beweiß für das Recht des Chnismus. Das tleinste Glück, wenn es nur ununterbrochen da ist und glücklich macht, ist ohne Vergleich mehr Glück als das größte, das nur als Episode, gleichsam als Laune, als toller Einfall, zwischen lauter Unlust, Begierde und Ent= behrung tommt. Bei dem fleinften aber und bei dem größten Glücke ist es immer Eins, wodurch Glück zum Glücke wird: das Bergessenkönnen oder, gelehrter ausgedrückt, das Vermögen, während einer Dauer un= historisch zu empfinden. Wer sich nicht auf der Schwelle bes Augenblicks, alle Bergangenheiten vergeffend, niederlaffen kann, wer nicht auf einem Bunkte wie eine Sieges= göttin ohne Schwindel und Furcht zu stehen vermag, der wird nie wissen, was Glück ist, und noch schlimmer: er wird nie etwas thun, was andre glücklich macht. Denkt euch das äußerste Beispiel, einen Menschen, der die Kraft zu vergessen gar nicht besäße, der verurtheilt wäre, überall ein Werden zu sehen: ein Solcher glaub! nicht mehr an sein eignes Sein, glaubt nicht mehr an sich, sieht alles in bewegte Punkte auseinandersließen und verliert sich in diesem Strome des Werdens: er wird wie der rechte Schüler Heraklit's zulett kaum mehr wagen

den Finger zu heben. Bu allem Handeln gehört Bergeffen: wie zum Leben alles Organischen nicht nur Licht, sondern auch Dunkel gehört. Ein Mensch, der durch und durch nur historisch empfinden wollte, wäre dem ähnlich, der sich des Schlafens zu enthalten gezwungen würde, oder dem Thiere, das nur vom Wiederkäuen und immer wiederholten Wiederkäuen fortleben follte. Alfo: es ist möglich, fast ohne Erinnerung zu leben, ja glücklich zu leben, wie das Thier zeigt; es ift aber ganz und gar unmöglich, ohne Bergeffen überhaupt zu leben. Dber, um mich noch einfacher über mein Thema zu erklären: es giebt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Biebertäuen, von hiftorischem Sinne, bei bem das Lebendige zu Schaden kommt und zulest Bu Grunde geht, sei es nun ein Mensch ober ein Bolf oder eine Cultur.

Um diesen Grad und durch ihn dann die Grenze zu bestimmen, an der das Vergangne vergessen werden niuß, wenn es nicht jum Tobtengraber des Gegenwärtigen werden soll, müßte man genau wiffen, wie groß die plastische Rraft eines Menschen, eines Bolkes, einer Cultur ift; ich meine jene Kraft, aus sich heraus eigen= artig zu wachsen, Bergangnes und Fremdes umzubilden und einzuverleiben, Wunden auszuheilen, Verlornes zu ersetzen, zerbrochne Formen aus sich nachzuformen. Es giebt Menschen, die diese Kraft so wenig besitzen, daß sie an einem einzigen Erlebniß, an einem einzigen Schmerz, oft zumal an einem einzigen zarten Unrecht, wie an einem ganz kleinen blutigen Risse unheilbar verbluten; es giebt auf ber anderen Scite folche, benen bie wildesten und schauerlichsten Lebensunfälle und selbst Thaten ber eignen Bosheit so wenig anhaben, daß fie es mitten darin ober furz darauf zu einem leid=

lichen Wohlbefinden und zu einer Art ruhigen Gewissens bringen. Je stärkere Wurzeln die innerste Natur eines Menschen hat, um so mehr wird er auch von der Verzgangenheit sich aneignen oder anzwingen; und dächte man sich die mächtigste und ungeheuerste Natur, so wäre sie daran zu erkennen, daß es für sie gar keine Grenze des historischen Sinnes geben würde, an der er überwuchernd und schädlich zu wirken vermöchte; alles Verzgangne, eignes und fremdestes, würde sie an sich heranz, in sich hineinziehen und gleichsam zu Blut umschaffen. Das, was eine solche Natur nicht bezwingt, weiß sie zu vergessen; es ist nicht mehr da, der Horizont ist geschlossen und ganz, und nichts vermag daran zu erinnern, daß es noch jenseits desselben Menschen, Leidenschaften. Lehren, Zwecke giebt. Und dies ist ein allgemeines Gesetz; jedes Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund stark und fruchtbar werden; ist es undersmögend, einen Horizont um sich zu ziehn, und zu selbstisch mögend, einen Horizont um sich zu ziehn, und zu selbstisch wiederum, innerhalb eines fremden den eignen Blick einuntergange dahin. Die Heiterkeit, das gute Gewissen, die frohe That, das Vertrauen auf das Kommende — alles das hängt, bei dem Einzelnen wie bei dem Volke, davon ab, daß es eine Linie giebt, die das Übersehbare, Helle von dem Unaushellbaren und Dunkeln scheidet; davon, von dem Unaufhellvaren und Dunteln scheidet; davon, daß man ebenso gut zur rechten Zeit zu vergessen weiß, als man sich zur rechten Zeit erinnert; davon, daß man mit frästigem Instinkte heraußfühlt, wann es nöthig ist, historisch, wann, unhistorisch zu empfinden. Dies gerade ist der Sat, zu dessen Betrachtung der Lescr eingeladen ist: das Unhistorische und das Historische ist gleichermaßen für die Gesundheit eines Einzelnen, eines Volkes und einer Cultur nöthig.

hier bringt nun jeder zunächst eine Beobachtung mit: das historische Wissen und Empfinden eines Menschen kann sehr beschränkt, sein Horizont eingeengt wie der eines Alpenthal-Bewohners sein, in jedes Urtheil mag er eine Ungerechtigkeit, in jede Erfahrung ben Irrthum legen, mit ihr der Erste zu sein - und trop aller Ungerechtigkeit und allem Frrthum steht er doch in unüberwindlicher Gesundheit und Rüstigkeit da und erfreut jedes Auge; während dicht neben ihm der bei weitem Gerechtere und Belehrtere kränkelt und zu= sammenfällt, weil die Linien seines Horizontes immer von Neuem unruhig sich verschieben, weil er sich aus dem viel zarteren Netze seiner Gerechtigkeiten und Wahrheiten nicht wieder zum derben Wollen und Begehren herauswinden kann. Wir sahen dagegen das Thier, das ganz unhiftorisch ift und beinahe innerhalb eines punktartigen Horizontes wohnt und doch in einem gewissen Glücke, wenigstens ohne Überdruß und Berftellung lebt; wir werden also die Fähigkeit, in einem bestimmten Grade unhistorisch empfinden zu können, für die wichtigere und ursprünglichere halten müssen, insofern in ihr das Fundament liegt, auf dem überhaupt erft etwas Rechtes, Gesundes und Großes, etwas wahrhaft Mensch= liches wachsen kann. Das Unhistorische ist einer umhullenden Atmosphäre ähnlich, in der sich Leben allein erzeugt, um mit der Bernichtung Dieser Atmosphäre wieder zu verschwinden. Es ist mahr: erst dadurch, daß der Mensch benkend überdenkend vergleichend trennend zusammenschließend jenes unhistorische Element einschränkt, erst dadurch, daß innerhalb jener umschließen= den Dunstwolke ein heller blitzender Lichtschein entsteht, — also erst durch die Kraft, das Bergangne zum Leben zu gebrauchen und aus bem Geschehenen wieder

Geschichte zu machen, wird der Mensch zum Menschen: aber in einem Übermaaße von Historie hört der Mensch wieder auf, und ohne jene Hülle des Unhistorischen würde er nie angefangen haben und anzufangen wagen. Wo finden sich Thaten, die der Mensch zu thun vermöchte, ohne vorher in jene Dunstschicht des Unhistorischen einsgegangen zu sein? Ober um die Bilber bei Seite zu lassen gegangen zu sein? Oder um die Bilder bei Seite zu lassen und zur Allustration durch das Beispiel zu greisen: man vergegenwärtige sich doch einen Mann, den eine heftige Leidenschaft, für ein Weib oder für einen großen Gedanken, herumwirft und fortzieht: wie verändert sich ihm seine Welt! Kückwärts blickend fühlt er sich blind, seitwärts hörend vernimmt er das Fremde wie einen dumpsen bedeutungsleeren Schall; was er überhaupt wahrnimmt, das nahm er noch nie so wahr, so fühlbar nah, gefärdt, durchtönt, erleuchtet, als ob er es mit allen Sinnen zugleich ergrisse. Alle Werthschähungen sind verändert und entwerthet; so vieles vermag er nicht mehr zu schähen, weil er es kaum mehr fühlen kann: er fragt sich, ob er so lange der Narr fremder Worte, fremder Meinungen gewesen sei; er wundert sich, daß sein Gedächtniß sich unermüblich in Einem Kreise dreht und doch zu schwach und müde ist, um nur einen einzigen Sprung aus diesem Kreise heraus zu machen. Es zigen Sprung aus diesem Areise heraus zu machen. Es ist der ungerechteste Zustand von der Welt, eng, undanstbar gegen das Vergangne, blind gegen Gesahren, taub gegen Warnungen, ein kleiner lebendiger Wirbel in einem todten Meere von Nacht und Vergessen: und doch ist dieser Zustand — unhistorisch, widerhistorisch durch und durch — der Geburtsschoof nicht nur einer undaren sieden seinen That; und kein gerechten, sondern vielmehr jeder rechten That; und kein Künstler wird sein Bild, kein Felbherr seinen Sieg, kein Bolf seine Freiheit erreichen, ohne sie in einem derartig

unhistorischen Zustande vorher begehrt und erstrebt zu haben. Wie der Handelnde, nach Goethe's Ausdruck, immer gewissenloß ist, so ist er auch immer wissenloß; er vergist das Meiste, um Eins zu thun, er ist ungerecht gegen das, was hinter ihm liegt, und kennt nur Ein Recht, das Recht dessen, was jetzt werden soll. So liebt jeder Handelnde seine That unendlich mehr, als sie gesiebt zu werden verdient: und die besten Thaten geschehen in einem solchen Überschwange der Liebe, daß sie jedensfalls dieser Liebe unwerth sein nüssen, wenn ihr Werth

auch sonst unberechenbar groß wäre.

Sollte einer im Stande sein, diese unhistorische Atmosphäre, in der jedes große geschichtliche Ereigniß entstanden ist, in zahlreichen Fällen auszuwittern und nachzuathmen, so vermöchte ein Solcher vielleicht, als erkennendes Wesen, sich auf einen überhistorischen Standpunkt zu erheben, wie ihn einmal Niebuhr als mögliches Resultat historischer Betrachtungen geschildert hat. "Bu einer Sache wenigstens, fagt er, ift die Beschichte, flar und ausführlich begriffen, nut: daß man weiß, wie auch die größten und höchsten Geister unfres mensch= lichen Geschlechts nicht wissen, wie zufällig ihr Auge die Form angenommen hat, wodurch sie sehen und wo= durch zu sehen sie von Jedermann gewaltsam fordern, gewaltsam nämlich, weil die Intensität ihres Bewußtseins ausnehmend groß ift. Wer dies nicht ganz bestimmt und in vielen Fallen weiß und begriffen hat, ben unterjocht die Erscheinung eines mächtigen Geistes, der in eine gegebne Form die höchste Leidenschaftlichkeit bringt." Über= historisch ware ein solcher Standpunkt zu nennen, weil einer, der auf ihm steht, gar keine Verführung mehr zum Beiterleben und zur Mitarbeit an der Geschichte verfpuren könnte, badurch daß er bie Gine Bedingung alles

Geschehens, jene Blindheit und Ungerechtigkeit in der Seele des Handelnden, erkannt hätte; er wäre selbst das von geheilt, die Historie von nun an noch übermäßig ernst zu nehmen: hätte er doch gesernt, an jedem Mensschen, an jedem Erlebniß, unter Griechen oder Türken, aus einer Stunde des ersten oder des neunzehnten Jahrshunderts, die Frage sich zu beantworten, wie und wozu gelebt werde. Wer seine Bekannten fragt, ob sie die letzten zehn oder zwanzig Jahre noch einmal zu durchseben wünschten, wird leicht wahrnehmen, wer von ihnen für jenen überhistorischen Standpunkt vorgebildet ist: zwar werden sie wohl alle Nein! antworten, aber sie werden jenes Nein! verschieden begründen. Die Einen vielleicht damit, daß sie sich getrösten: "aber die nächsten Zwanzig werden besser sein"; es sind die, von denen David Hume spöttisch sagt:

And from the dregs of life hope to receive, What the first sprightly running could not give.

Wir wollen sie die historischen Menschen nennen; der Blick in die Vergangenheit drängt sie zur Zukunft hin, seuert ihren Muth an, es noch länger mit dem Leben aufzunehmen, entzündet die Hoffnung, daß das Rechte noch komme, daß das Glück hinter dem Berg sitze, auf den sie zuschreiten. Diese historischen Menschen glauben, daß der Sinn des Daseins im Verlaufe seines Prozesses immer mehr an's Licht kommen werde, sie schauen nur deshalb rückwärts, um an der Betrachtung des disherigen Prozesses die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft heftiger begehren zu lernen; sie wissen gar nicht, wie unhistorisch sie trotz aller ihrer Historie denken und handeln, und wie auch ihre Beschäftigung mit der Ges

schichte nicht im Dienste der reinen Erkenntniß, sondern des Lebens steht.

Aber jene Frage, deren erste Beantwortung wir gehört haben, kann auch einmal anders beantwortet werden. Zwar wiederum mit einem Nein! — aber mit einem anders begründeten Nein. Mit dem Nein des überhistorischen Menschen, der nicht im Prozesse das Heil sieht, für den vielmehr die Welt in jedem einzelnen Augenblicke fertig ist und ihr Ende erreicht. Was könnten zehn neue Jahre lehren, was die vergangnen zehn zu lehren nicht versmochten!

Ob nun der Sinn der Lehre Glück oder Resignation oder Tugend oder Buße ift, darin sind die überhistorisschen Menschen mit einander nie einig gewesen; aber, allen hiftorischen Betrachtungsarten des Vergangnen entzgegen, kommen sie zur vollen Einmüthigkeit des Satzes: das Vergangne und das Gegenwärtige ist Eins und dassselbe, nämlich in aller Mannichfaltigkeit typisch gleich und als Allgegenwart unvergänglicher Typen ein still= stehendes Gebilde von unverändertem Werthe und ewig gleicher Bedeutung. Wie die Hunderte verschiedner Sprachen denselben typisch festen Bedürfnissen der Menschen entsprechen, so daß einer, der diese Bedürfnisse Menschen entsprechen, so daß einer, der diese Bedürsnisse verstände, aus allen Sprachen nichts Neues zu lernen vermöchte: so erleuchtet sich der überhistorische Denker alle Geschichte der Bölker und der Einzelnen von innen heraus, hellseherisch den Ursinn der verschiedenen Hierosylhyhen errathend und allmählich sogar der immer neu hinzuströmenden Zeichenschrift ermüdet ausweichend: dem wie sollte er es, im unendlichen Überflusse des Geschehensden, nicht zur Sättigung, zur Überfättigung, ja zum Ekel bringen! So daß der Verwegenste zuletzt vielleicht bereit ist, mit Giacomo Leopardi zu seinem Herzen zu sagen: "Nichts lebt, das würdig "Wär' deiner Regungen, und keinen Seufzer verdient die Erde.

"Schmerz und Langeweile ist unser Sein und Koth die Welt — nichts Andres.

"Beruhige dich."

Doch lassen wir den überhistorischen Menschen ihren Efel und ihre Weisheit: heute wollen wir vielmehr einmal unser Unweisheit von Herzen froh werden und uns als den Thätigen und Fortschreitenden, als den Verehrern des Prozesses, einen guten Tag machen. Mag unstre Schätzung des Historischen nur ein occidentalisches Vorurtheil sein; wenn wir nur wenigstens innerhalb dieser Vorurtheile fortschreiten und nicht stillestehn! Wenn wir nur dies gerade immer besser lernen, Historie zum Zwecke des Lebens zu treiben! Dann wollen wir den Übershistorischen gerne zugestehen, daß sie mehr Weisheit besitzen als wir; falls wir nämlich nur sicher sein dürsen, mehr Leben als sie zu besitzen: denn so wird jedenfalls unsre Unwissenheit mehr Zufunst haben als ihre Weisheit. Und damit gar kein Zweisel über den Sinn dieses Gegensatzes von Leben und Weisheit bestehen bleibe, will ich mir durch ein von Alters her wohlbewährtes Versahren zu Hisse femmen und geraden Wegs einige Thesen aufstellen.

Ein historisches Phänomen, rein und vollständig erstannt und in ein Erkenntnißphänomen aufgelöst, ist für den, der es erkannt hat, todt: denn er hat in ihm den Wahn, die Ungerechtigkeit, die blinde Leidenschaft, und überhaupt den ganzen irdisch umdunkelten Horizont jenes Phänomens und zugleich eben darin seine geschichtliche Wacht erkannt. Diese Macht ist jest für ihn, den

Wissenden, machtlos geworden: vielleicht noch nicht für ihn, den Lebenden.

Die Geschichte als reine Wissenschaft gedacht und sowerain geworden, wäre eine Art von Lebens-Abschluß und Abrechnung für die Menschheit. Die historische Bildung ist vielmehr nur im Gesolge einer mächtigen neuen Lebensströmung, einer werdenden Cultur zum Beispiel, etwas Heilsames und Zukunft-Verheißendes, also nur dann, wenn sie von einer höheren Araft beherrscht und geführt wird und nicht selber herrscht und führt.

Die Hiftoric, sosern sie im Dienste des Lebens steht, steht im Dienste einer unhistorischen Macht und wird deshalb nie, in dieser Unterordnung, reine Wissenschaft, etwa wie die Mathematif es ist, werden können und sollen. Die Frage aber, dis zu welchem Grade das Leben den Dienst der Historie überhaupt brauche, ist eine der höchsten Fragen und Sorgen in Betress der Gesundheit eines Menschen, eines Volkes, einer Eultur. Denn bei einem gewissen Übermaaß derselben zerbröckelt und entartet das Leben, und zulest auch wieder, durch diese Entartung, selbst die Historie.

2.

Daß das Leben aber den Dienst der Historie brauche, nuß ebenso deutlich begriffen werden als der Saß, der später zu beweisen sein wird — daß ein Übermaaß der Historie dem Lebendigen schade. In dreierlei Hinsicht gehört die Historie dem Lebendigen: sie gehört ihm als dem Thätigen und Strebenden, ihm als dem Bewahrenden und Verehrenden, ihm als dem Leidenden und der Besteung Bedürftigen. Dieser Dreiheit von Beziehungen

entspricht eine Dreiheit von Arten der Historie: sofern es erlaubt ist, eine monumentalische, eine antisquarische und eine kritische Art der Historie zu unterscheiden.

Die Geschichte gehört vor Allem dem Thätigen und Mächtigen, dem, der einen großen Kampf kämpft, der Vorbilder, Lehrer, Tröster braucht und sie unter seinen Genossen und in der Gegenwart nicht zu finden vermag. So gehörte sie Schillern: denn unsre Zeit ist so schlecht, Senossen und in der Gegenwart nicht zu sinden vermag. So gehörte sie Schillern: denn unsre Zeit ist so schlecht, sagt Goethe, daß dem Dichter im umgebenden menschlichen Leben keine brauchdare Natur mehr begegnet. Wit der Nücksicht auf den Thätigen nennt zum Beispiel Polhdius die politische Hiktorie die rechte Vorbereitung zur Regierung eines Staates und die vorzüglichste Lehrmeisterin, als welche durch die Erinnerung an die Unfälle anderer uns ermahne, die Abwechslungen des Glücksstandhaft zu ertragen. Wer hierin den Sinn der Hiktorie zu erfennen gelernt hat, den muß es verdrießen, neugierige Reisende oder peinliche Mikrologen auf den Phramiden großer Vergangenheiten herumklettern zu sehen; dort, wo er die Anreizungen zum Nachmachen und Bessermachen sindet, wünscht er nicht dem Müßiggänger zu begegnen, der, begierig nach Zerstreuung oder Sensation, wie unter den gehäuften Bilderschätzen einer Galerie herumstreicht. Daß der Thätige mitten unter den schwächlichen und hoffnungslosen Müßiggängern, mitten unter den scheinbar thätigen, in Wahrheit nur ausgeregten und zappelnden Genossen, in Wahrheit nur ausgeregten und zappelnden Genossen, incht ben Lauf zu seinem Ziele, um einmal aufzuathmen. Sein Ziel aber ist irgend ein Glück, vielleicht nicht sein eignes, ost das eines Volkes oder das der Menschheit insgesammt; er slieht vor der Resignation zurück und gebraucht die Geschichte vor der Resignation zurück und gebraucht die Geschichte

als Mittel gegen die Resignation. Zumeist winkt ihm als Mittel gegen die Refignation. Zumeist winkt ihm kein Lohn, wenn nicht der Ruhm, das heißt die Anwartsschaft auf einen Ehrenplatz im Tempel der Historie, wo er selbst wieder den Späterkommenden Lehrer, Tröster und Warner sein kann. Denn sein Gebot lautet: das, was einmal vermochte, den Begriff "Mensch" weiter auszuspannen und schöner zu erfüllen, das muß auch ewig vorhanden sein, um dies ewig zu vermögen. Daß die großen Momente im Kampse der Einzelnen eine Kette bilden, daß in ihnen ein Höhenzug der Menschheit durch Jahrtausende hin sich verdinde, daß für mich das Höchste eines solchen läugstwergangen Momentes nach sehendig eines solchen längstwergangnen Momentes noch lebendig, hell und groß sei — das ift der Grundgebanke im Glauben an die Humanität, der sich in der Forderung einer monumentalischen Hiftorie ausspricht. Gerade aber an dieser Forderung, daß das Große ewig sein solle, entzündet sich der furchtbarfte Kampf. Denn alles Andere, was noch lebt, ruft Nein. Das Monumentale soll nicht entstehn — das ift die Gegenlosung. Die dumpfe Gewöhnung, das Kleine und Niedrige, alle Winkel der Welt erfüllend, als schwere Erdenluft um alles Große qualmend, wirft sich hemmend, täuschend, dämpfend, er= stickend in den Weg, den das Große zur Unsterblichkeit zu gehen hat. Dieser Weg aber führt durch menschliche Gehirne! Durch die Gehirne geängstigter und kurzleben= dehrine! Durch die Gehrine geangingter und turzieven-der Thiere, die immer wieder zu denselben Nöthen auf-tauchen und mit Mühe eine geringe Zeit das Verderben von sich abwehren. Denn sie wollen zunächst nur Eines: leben um jeden Preis. Wer möchte bei ihnen jenen schwierigen Fackel-Wettlauf der monumentalen Historie vermuthen, durch den allein das Große weiterlebt! Und doch erwachen immer wieder einige, die sich, im Hindlick auf das vergangne Große und gestärkt durch seine Betrachtung, so beseligt fühlen, als ob das Menschenleben eine herrliche Sache sei, und als ob es gar die schönste Frucht dieses bitteren Gewächses sei, zu wissen, daß früher einmal Einer stolz und stark durch dieses Dasein gegangen ist, ein Andrer mit Tiefsinn, ein Dritter mit Erbarmen und hülfreich — alle aber Gine Lehre hinterlaffend, daß der am schönsten lebt, der das Dasein nicht achtet. Wenn der gemeine Mensch diese Spanne Zeit so trübsinnig ernst und begehrlich nimmt, wußten jene, auf ihrem Wege zur Unsterblichkeit und zur monumentalen Hiftorie, es zu einem olympischen Lachen ober mindestens zu einem erhabenen Hohne zu bringen; oft stiegen sie mit Fronie in ihr Grab — denn was war an ihnen zu begraben! Doch nur das, was sie als Schlacke Unrath Eitelkeit Thierheit immer bedrückt hatte und was jetzt der Vergessenheit anheim fällt, nachdem es längst ihrer Verachtung preisgegeben war. Aber Eines wird leben, das Monogramm ihres eigensten Wesens, ein Werk, eine That, eine seltne Erleuchtung, eine Schöpfung: es wird leben, weil keine Nachwelt es entbehren kann. In dieser verklärtesten Form ist der Ruhm doch etwas mehr als der köstlichste Bissen unserer Eigenliebe, wie ihn Schopenhauer genannt hat, es ift ber Glaube an die Busammengehörigkeit und Continuität des Großen aller Beiten, es ift ein Protest gegen den Wechsel der Geschlechter und die Vergänglichkeit.

Wodurch also nützt dem Gegenwärtigen die monumentalische Betrachtung der Vergangenheit, die Beschäftigung mit dem Classischen und Seltnen früherer Zeiten? Er entnimmt daraus, daß das Große, das einmal da war, jedenfalls einmal möglich war und deshalb auch wohl wieder einmal möglich sein wird; er geht muthiger seinen Gang, denn jest ist der Zweisel, der

ihn in schwächeren Stunden anfällt, ob er nicht vielleicht das Unmögliche wolle, aus dem Felde geschlagen. Nehme man an, daß jemand glaube, es gehörten nicht mehr als hundert produstive, in einem neuen Geiste erzogene und wirkende Menschen dazu, um der in Deutschland gerade jett modisch gewordenen Gebildetheit den Garaus zu machen, wie müßte es ihn bestärfen wahrzunehmen, daß die Cultur der Renaissance sich auf den Schultern einer solchen HundertsMännersSchaar heraushob.

Und doch — um an dem gleichen Beispiel sofort noch etwas Neues zu lernen — wie fließend und schwe= bend, wie ungenau ware jene Vergleichung! Wie viel des Verschiednen nuß, wenn sie jene kräftigende Wirfung thun foll, dabei übersehen, wie gewaltsam muß die Individualität des Vergangnen in eine allgemeine Form hineingezwängt und an allen scharfen Ecken und Linien zu Gunften ber Übereinstimmung zerbrochen werden! Im Grunde ja könnte das, was einmal möglich war, sich nur bann zum zweiten Male als möglich ein= stellen, wenn die Pythagoreer Recht hätten zu glauben, daß bei gleicher Constellation der himmlischen Körper auch auf Erden das Gleiche, und zwar bis auf's Einzelne und Kleine, sich wiederholen müsse: so daß immer wieder, wenn die Sterne eine gewisse Stellung zu ein= ander haben, ein Stoiker sich mit einem Epikureer verbinden und Cafar ermorden und immer wieder bei einem anderen Stande Columbus Amerika entdecken wird. Nur wenn die Erde ihr Theaterstück jedesmal nach dem fünften Akt von Neuem anfienge, wenn es feststünde, baß dieselbe Verknotung von Motiven, derfelbe deus ex machina, dieselbe Katastrophe in bestimmten Zwischen= räumen wiederkehrten, dürfte der Mächtige die monumentale Siftorie in voller ikonischer Wahrhaftigfeit, das heißt jedes Faktum in seiner genau geschilderten Gigenthümlichkeit und Ginzigkeit begehren: wahrscheinlich also nicht eher, als bis die Astronomen wieder zu Aftrologen geworden find. Bis dahin wird bie monumentale Historie jene volle Wahrhaftigkeit nicht brauchen können: immer wird sie das Ungleiche annähern, verallgemeinern und endlich gleichsetzen; immer wird fie die Verschiedenheit der Motive und Anlässe abschwächen, um auf Kosten der causae die effectus monumental, nämlich vorbildlich und nachahmungswürdig, hinzustellen: so daß man sie, weil sie möglichst von den Ursachen absieht, mit geringer Übertreibung eine Sammlung der "Effekte an sich" nennen könnte, als von Ereignissen, die zu allen Zeiten Effekt machen werden. Das, was bei Bolksfesten, bei religiösen oder triegerischen Gebenktagen gefeiert wird, ist eigentlich ein solcher "Effekt an sich": er ist es, der die Ehrgeizigen nicht schlafen läßt, der den Unternehmenden wie ein Amulet am Herzen liegt, nicht aber der wahrhaft geschichtliche Connexus von Ursachen und Wirkungen, der, vollständig erkannt, nur beweisen würde, daß nie wieder etwas durchaus Gleiches bei dem Würfelspiele. der Zukunft und des Zufalls herauskommen könne.

So lange die Seele der Geschichtsschreibung in den großen Antrieben liegt, die ein Mächtiger aus ihr entnimmt, so lange die Vergangenheit als nachahmungswürdig, als nachahmbar und zum zweiten Male möglich beschrieben werden muß, ist sie jedenfalls in der Gesahr, etwas verschoben, in's Schönere umgedeutet und damit der freien Erdichtung angenähert zu werden; ja es giebt Zeiten, die zwischen einer monumentalischen Vergangensheit und einer mythischen Fiktion gar nicht zu untersscheiden vermögen: weil aus der einen Welt genau

dieselben Antriebe entwommen werden können wie aus der andern. Regiert also die monumentalische Be= trachtung des Vergangnen über die anderen Betrach= tungsarten, ich meine über die antiquarische und fritische, fo leibet bie Bergangenheit felbft Schaben: ganze große Theile derselben werden vergessen, verachtet, und fließen fort wie eine graue ununterbrochne Fluth, und nur einzelne geschmückte Fakta heben sich als Inseln heraus: an den seltnen Personen, die überhaupt sichtbar werden, fällt etwas Unnatürliches und Wunderbares in die Augen, gleichsam die goldene Hüfte, welche die Schüler des Pythagoras an ihrem Meister erkennen wollten. Die monumentale Hiftorie täuscht durch Ana= logien: sie reizt mit verführerischen Ahnlichkeiten den Muthigen zur Verwegenheit, den Begeisterten zum Fana-tismus; und denkt man sich gar diese Historie in den Händen und Köpsen der begabten Egoisten und der schwärmerischen Bösewichter, so werden Neiche zerstört, Fürsten ermordet, Kriege und Nevolutionen angestiftet und die Zahl der geschichtlichen "Effekte an sich", das heißt der Wirkungen ohne zureichende Ursachen, von Neuem vermehrt. Soviel zur Erinnerung an die Schäden, die die monumentale Historie unter den Mächtigen und Thätigen, seien sie nun gut oder böse, anrichten kann: was wirkt sie aber erst, wenn sich ihrer die Ohnsmächtigen und Unthätigen bemächtigen und bedienen!

Nehmen wir das einfachste und häufigste Beispiel. Man denke sich die unkünstlerischen und schwachkünsterischen Naturen durch die monumentalische Künstlerhistorie geharnischt und bewehrt: gegen wen werden sie jett ihre Waffen richten? Gegen ihre Erbseinde, die starken Kunstgeister, also gegen die, welche allein aus jener Historie wahrhaft, das heißt zum Leben hin zu

lernen und das Erlernte in eine erhöhte Pragis umzusetzen vermögen. Denen wird der Weg verlegt; denen wird die Luft verfinstert, wenn man ein halb begriffnes Monument irgend einer großen Vergangenheit gößen-dienerisch und mit rechter Beslissenheit umtanzt, als ob man sagen wollte: "Seht, das ist die wahre und wirkliche Kunst: was gehen euch die Werdenden und Wollenden an!" Scheindar besitzt dieser tanzende Schwarm sogar das Privilegium des "guten Geschwacks": denn immer stand der Schaffende im Nachtheil gegen den, der nur stand der Schaffende im Nachtheil gegen den, der nur zusah und nicht selbst die Hand anlegte; wie zu allen Zeiten der politische Kannegießer klüger, gerechter und überlegsamer war als der regierende Staatsmann. Will man aber gar auf das Gebiet der Kunst den Gebrauch der Volksabstimmungen und der Zahlen-Majoritäten übertragen und den Künstler gleichsam vor das Forum der aesthetischen Nichtsthuer zu seiner Selbstvertheidigung nöthigen, so kann man einen Sid darauf im Voraus leisten, daß er verurtheilt werden wird: nicht obwohl, sondern gerade weil seine Nichter den Kanon der monumentalen Kunst (das heißt, nach der gegebenen Erklärung, der Kunst, die zu allen Zeiten "Effekt gemacht hat") seierlich proflamirt haben: während ihnen für alle noch nicht monumentale, weil gegenwärtige Kunst erstens das Bedürfniß, zweitens die reine Neigung, drittens eben jene Austorität der Historie abgeht. Dagegen verräth ihnen ihr Instinkt, daß die Kunst durch die Kunst todtgeschlagen werden könne: das Monumentale soll durchaus nicht wieder entstehen, und dazu nüßt gerade das, aus nicht wieder entstehen, und dazu nützt gerade das, was einmal die Auktorität des Monumentalen aus der Bergangenheit her hat. So sind sie Kunstkenner, weil sie die Kunst überhaupt beseitigen möchten; so ge-bärden sie sich als Ürzte, während sie es im Grunde auf

Giftmischerei abgesehn haben; so bisden sie ihre Zunge und ihren Geschmack aus, um aus ihrer Verwöhntheit zu erklären, warum sie alles das, was ihnen von nahrhaster Kunstspeise angedoten wird, so beharrlich ablehnen. Denn sie wollen nicht, daß das Große entstehe: ihr Mittel ist, zu sagen "seht, das Große ist schon da!" In Wahrheit geht sie dieses Große, das schon da ist, so wenig an, wie das, welches entsteht: davon legt ihr Leben Zeugniß ab. Die monumentalische Sistorie ist das Maskentseid, in dem sich ihr Haß gegen die Mächtigen und Großen ihrer Zeit für gesättigte Bewunderung der Mächtigen und Großen wergangner Zeiten ausgiebt, in welchem verkappt sie den eigentlichen Sinn jener historischen Betrachtungsart in den entgegengesetzen umkehren; ob sie es deutlich wissen oder nicht, sie handeln jedenfalls so, als ob ihr Wahlspruch wäre: laßt die Todten die Lebendigen begraben.

Jede der drei Arten von Historie, die es giebt, ift nur gerade auf Einem Boden und unter Ginem Klima in ihrem Rechte: auf jedem anderen wächst sie zum verwüstenden Unkraut heran. Wenn der Mensch, der Großes schaffen will, überhaupt die Vergangenheit braucht, so bemächtigt er sich ihrer vermittelst der monumentalischen Hiftorie; wer dagegen im Gewohnten und Altverehrten beharren mag, pflegt das Vergangne als antiquarischer Hiftoriker; und nur der, dem eine gegenwärtige Noth die Bruft beflemmt, und der um jeden Preis die Last von sich abwerfen will, hat ein Bedürfniß zur kritischen, das heißt richtenden und verurtheilenden Hiftorie. Bon dem gedankenlosen Berpflanzen der Gewächse rührt manches Unheil her: der Kritiker ohne Noth, der Antiquar ohne Pietät, der Kenner des Großen ohne das Können des Großen sind folche zum Unkraut aufgeschossene, ihrem natürlichen Muttersboden entfremdete und deshalb entartete Gewächse. 3.

Die Geschichte gehört also zweitens dem Bewah-renden und Verehrenden — dem, der mit Treue und Liebe dorthin zurücklickt, woher er kommt, worin er geworden ist; durch diese Pietät trägt er gleichsam den Dank für sein Dasein ab. Indem er das von Alters her Bestehende mit behutsamer Hand pflegt, will er die Bedingungen, unter denen er entstanden ist, für solche bewahren, welche nach ihm entstehen sollen — und so dient er dem Leben. Der Besitz von Urväter-Hausrath verändert in einer solchen Seele seinen Begriff: denn sie wird viel-mehr von ihm besessen. Das Kleine, das Beschränkte, das Morsche und Beraltete erhält seine eigne Würde und Unantastbarkeit dadurch, daß die bewahrende und verehrende Seele des antiquarischen Menschen in diese Dinge übersiedelt und sich darin ein heimisches Nest bereitet. Die Geschichte seiner Stadt wird ihm zur Geschichte seiner selbst; er versteht die Mauer, daß gesthürmte Thor, die Nathsverordnung, daß Volkssest wie ein außgemaltes Tagebuch seiner Jugend und sindet sich selbst in diesem Allen, seine Kraft, seinen Fleiß, seine Lust, sein Urtheil, seine Thorheit und Unart wieder. Hier wird es sich leben, sagt er sich, denn es läßt sich leben; hier wird es sich leben lassen, denn wir sind zäh und nicht über Nacht umzubrechen. So blickt er, mit diesem hinweg und fühlt sich selbst als den Haus-, Geschlechtsund Stadtgeist. Mitunter grüßt er selbst über weite verdunkelnde und verwirrende Jahrhunderte hinweg die Seele seines Volkes als seine eigne Seele; ein Hindurchsfühlen und Herausahnen, ein Wittern auf sast verlöschten Spuren, ein instinktives RichtigsLesen der noch so übers das Morsche und Veraltete erhält seine eigne Bürde

schriebenen Vergangenheit, ein rasches Verstehen ber Valimpseste, ja Polypseste — das sind seine Gaben und Tugenden. Mit ihnen stand Goethe vor dem Denkmale Erwin's von Steinbach; in dem Sturme feiner Empfindung zerriß der historische zwischen ihnen ausgebreitete Wolkenschleier: er sah das deutsche Werk zum ersten Male wieder, "wirkend aus starker rauher deutscher Seele". Ein solcher Sinn und Zug führte die Italianer der Renaissance und erweckte in ihren Dichtern den antiken italischen Genius von Neuem, zu einem "wundersamen Beiterklingen des uralten Saitenspiels", wie Jakob Burckhardt sagt. Den höchsten Werth hat aber jener historisch= antiquarische Verchrungssium, wo er über bescheidne, antiquarische Verehrungszum, wo er uber bezweione, rauhe, selbst kümmerliche Zustände, in denen ein Mensch oder ein Volk lebt, ein einsaches rührendes Lust= und Zustriedenheits-Gefühl verbreitet; wie zum Beispiel Nieduhr mit ehrlicher Treuherzigkeit eingesteht, in Moor und Haide unter freien Bauern, die eine Geschichte haben, vergnügt zu leben und keine Kunst zu vermissen. Wie könnte die Historie dem Leben besser dienen, als das werde die Fischer wirden besser Geschlechter durch, daß sie auch die minder begünstigten Geschlechter und Bevölkerungen an ihre Heimath und Heimathssitte anstnüpft, seshaft macht und sie abhält, nach dem Besseren in der Fremde herum zu schweisen und um dasselbe wetteisernd zu kümpsen? Mitunter sieht es wie Eigensinn und Unverstand aus, was den Einzelnen an diese Ge-sellen und Umgebungen, an diese nüchselige Gewohnheit, an diesen kahlen Bergrücken gleichsam festschraubt, aber es ist der heilsamste und der Gesammtheit förder= lichste Unverstand: wie jeder weiß, der sich die furchtsbaren Wirkungen abenteuernder Auswanderungsluft, etwa gar bei ganzen Bölkerschwärmen, beutlich gemacht hat, oder der den Zuftand eines Bolkes in der Nähe fieht,

das die Treue gegen seine Vorzeit verloren hat und einem raftlosen kosmopolitischen Wählen und Suchen nach Neuem und immer Neuem preisgegeben ist. Die entgegengesette Empfindung, das Wohlgefühl des Baumes an seinen Wurzeln, das Glück, sich nicht ganz willsürlich und zufällig zu wissen, sondern aus einer Vergangenheit als Erbe, Blüthe und Frucht herauszuwachsen und das durch in seiner Existenz entschuldigt, ja gerechtsertigt zu werden — dies ist es, was man jest mit Vorliede

als den eigentlich historischen Sinn bezeichnet.

Das ist nun freilich nicht der Zustand, in dem der Mensch am meisten befähigt wäre, die Vergangenheit in reines Wiffen aufzulösen; so daß wir auch hier wahrnehmen, was wir bei der monumentalischen Historie wahr= genommen haben, daß die Vergangenheit selbst leidet, so lange die Hiftorie dem Leben dient und von Lebens= trieben beherrscht wird. Mit einiger Freiheit des Bildes gesprochen: der Baum fühlt seine Wurzeln mehr, als daß er sie sehen könnte; dies Gefühl aber mißt ihre Größe nach der Größe und Kraft seiner sichtbaren Afte. Mag der Baum schon darin irren: wie wird er erst über den ganzen Wald um sich herum im Frrthum sein! von dem er nur soweit etwas weiß und fühlt, als dieser ihn selbst hemmt oder selbst fördert — aber nichts außerdem. Der nemmt oder seldst sordert — aber nichts augerden. Der antiquarische Sinn eines Menschen, einer Stadtgemeinde, eines ganzen Volkes hat immer ein höchst beschränktes Gesichtsseld; das Allermeiste nimmt er gar nicht wahr, und das Wenige, was er sieht, sieht er viel zu nahe und isolirt; er kann es nicht messen und nimmt deshalb alles als gleich wichtig und deshalb sedes Einzelne als zu wichtig. Dann giebt es sür die Dinge der Vergangenheit seine Wertheverschiedenheiten und Proportionen, die den Dingen unter virender mahrkeit gerecht würden. einander wahrhaft gerecht würden; sondern immer nur

Maaße und Proportionen der Dinge zu dem antiquarisch rückwärts blickenden Einzelnen oder Volke.

Sier ift immer eine Gefahr fehr in der Rahe: end= lich wird einmal alles Alte und Vergangne, das über= haupt noch in den Gesichtsfreis tritt, einfach als gleich ehrwürdig hingenommen, alles aber, was diesem Alten nicht mit Ehrfurcht entgegen kommt, also das Neue und Werdende, abgelehnt und angeseindet. So duldeten selbst die Griechen den hieratischen Stil ihrer bildenden Runfte neben dem freien und großen, ja sie duldeten später die spizen Nasen und das frostige Lächeln nicht nur, sondern machten selbst eine Feinschmeckerei daraus. Wenn sich der Sinn eines Volkes derartig verhärtet, wenn die Historie dem vergangnen Leben so dient, daß sie das Weiterstelber vergangnen dem vergangnen Leben so dient, daß sie das Weitersleben und gerade das höhere Leben untergräbt, wenn der historische Sinn das Leben nicht mehr conservirt, sondern mumisirt: so stirbt der Baum, unnatürlicher Weise, von oben allmählich nach der Wurzel zu ab — und zulezt geht gemeinhin die Wurzel selbst zu Grunde. Die antiquarische Historie entartet selbst in dem Augenblick, in dem das frische Leben der Gegenwart sie nicht mehr beseelt und begeistert. Test dorrt die Pietät ab, die gelehrtenhafte Gewöhnung besteht ohne sie fort und dreht sich egwistisch-selbstgefällig um ihren eignen Mittelspunkt. Dann erblicht man wohl das widrige Schauspiel einer klinden Sammelmuth, eines rostlasen Lukammens einer blinden Sammelwuth, eines raftlosen Zusammenscharrens alles einmal Dagewesenen. Der Mensch hüll sich in Moderbuft; es gelingt ihm, selbst eine bedeutens dere Anlage, ein edleres Bedürfniß durch die antiquarische Manier zu unersättlicher Neubegier, richtiger Alt= und Allbegier herabzustimmen; oftmals sinkt er so tief, daß er zuletzt mit jeder Kost zufrieden ist und mit Lust selbst den Staub bibliographischer Quisquilien frift.

Mber selbst, wenn jene Entartung nicht eintritt, wenn die antiquarische Historie das Fundament, auf dem sie allein zum Heile des Lebens wurzeln kann, nicht verliert: immer bleiben doch genug Gesahren übrig, falls sie nämelich allzu mächtig wird und die andren Arten, die Verzgangenheit zu betrachten, überwuchert. Sie versteht eben allein Leben zu bewahren, nicht zu zeugen; deshalb unterschäft sie immer das Werdende, weil sie für dassselbe keinen errathenden Instinkt hat — wie ihn zum Beispiel die monumentalische Historie hat. So hindert jene den kräftigen Entschluß zum Neuen, so lähmt sie den Handelnden, der immer, als Handelnder, etwelche Pietäten verlegen wird und muß. Die Thatsache, daß etwas alt geworden ist, gebiert jetzt die Forderung, daß es unsterblich sein müsse; denn wenn einer nachrechnet, was Alles ein solches Alterthum — eine alte Sitte der Bäter, ein religiöser Glaube, ein ererbtes politisches Vorz Bäter, ein religiöser Glaube, ein ererbtes politisches Bor= recht — während der Dauer seiner Existenz ersahren hat, welche Summe der Pietät und Verehrung seitens des Einzelnen und der Generationen: so erscheint es ver= messen oder selbst ruchlos, ein solches Alterthum durch ein Neuthum zu ersetzen und einer solchen Zahlen-Anhäufung von Pietäten und Verehrungen die Einer des

Werdenden und Gegenwärtigen entgegenzustellen.

Hier wird es deutlich, wie nothwendig der Mensch, neben der monumentalischen und antiquarischen Art, die Vergangenheit zu betrachten, oft genug eine dritte Art nöthig hat, die kritische: und zwar auch diese wiederum im Dienste des Lebens. Er muß die Kraft haben und von Zeit zu Zeit anwenden, eine Vergangensheit zu zerbrechen und aufzulösen, um leben zu können: dies erreicht er dadurch, daß er sie vor Gericht zieht, peinlich inquirirt, und endlich verurtheilt; jede Vergangens heit aber ift werth, verurtheilt zu werden — denn so steht es nun einmal mit den menschlichen Dingen: innner ist in ihnen die menschliche Gewalt und Schwäche mächtig gewesen. Es ist nicht die Gerechtigkeit, die hier zu Gericht sitzt; es ist noch weniger die Gnade, die hier das Urtheil verkündet: sondern das Leben allein, jene dunkle, treibende, unersättlich sich selbst degehrende Macht. Sein Spruch ist immer ungnädig, immer ungerecht, weil er nie aus einem reinen Borne der Erkenntniß gestossen ausfallen, wenn ihn die Gerechtigkeit selber sprüche ebenso ausfallen, wenn ihn die Gerechtigkeit selber sprüche. "Denn alles, was entsteht, ist werth, deß es zu Grunde geht. Drum besser wär's, daß nichts entstünde." Es gehört sehr viel Kraft dazu, leben zu können und zu vergessen, inwiesern leben und ungerechtsein Eins ist. Luther selbst hat einmal gemeint, daß die Welt nur durch eine Vergesslichkeit Gottes entstanden sei; wenn Eott nämlich an das "schwere Geschüß" gedacht hätte, er würde die Welt nicht gesichafsen haben. Mitunter aber verlangt eben dasselbe Leben, das die Vergessenheit braucht, die zeitweilige Vernichtung dieser Vergessenheit; dann soll es eben gerade klar werden, wie ungerecht die Existenz irgend eines Dinges, eines Privilegiums, einer Kaste, einer Dysnastie zum Beispiel, ist, wie selhr dieses Ding den Unterzanz verhient. nastie zum Beispiel, ist, wie sehr dieses Ding den Untersgang verdient. Dann wird seine Bergangenheit kritisch betrachtet, dann greift man mit dem Messer an seine Wurzeln, dann schreitet man grausam über alle Pietäten hinweg. Es ist immer ein gefährlicher, nämlich für das Leben selbst gefährlicher Prozeß: und Menschen oder Zeiten, die auf diese Weise dem Leben dienen, daß sie eine Vergangenheit richten und vernichten, sind immer gefährliche und gefährdete Menschen und Zeiten. Denn

da wir nun einnal die Resultate früherer Geschlechter sind, sind wir auch die Resultate ihrer Berirrungen, Leidenschaften und Irrthümer, ja Verdrechen; es ist nicht möglich, sich ganz von dieser Kette zu lösen. Wenn wir jene Verirrungen verurtheilen und uns ihrer für enthoben erachten, so ist die Thatsache nicht beseitigt, daß wir aus ihnen herstammen. Wir dringen es im besten Falle zu einem Widerstreite der ererdten, angestammten Natur und unserer Ersenntniß, auch wohl zu einem Kannpse einer neuen strengen Zucht gegen das von Alters her Angezogne und Angedorne, wir pslanzen eine neue Gewöhnung, einen neuen Instinkt, eine zweite Natur an, so daß die erste Natur abdorrt. Es ist ein Versuch sich gleichsam a posteriori eine Vergangenheit zu geben, aus der man stammen möchte, im Gegensat zu der, aus der man stammet: — immer ein gefährlicher Versuch, weil es so schwer ist, eine Grenze im Verneinen des Vergangenen zu sinden, und weil die zweiten Naturen meistens schwächlicher als die ersten sind. Es bleidt zu häusig bei einem Ersennen des Guten, ohne es zu thun, weil man auch das Bessere kennt, ohne es zu thun, weil man auch das Bessere fennt, ohne es thun zu können. man auch das Bessere kennt, ohne es thun zu können. Aber hier und da gelingt der Sieg doch, und es giebt sogar für die Kämpsenden, für die, welche sich der kritischen Historie zum Leben bedienen, einen merkwürdigen Trost: nämlich zu wissen, daß auch jene erste Natur irgend wann einmal eine zweite Natur war und daß jede siegende zweite Natur zu einer ersten wird. —

Dies sind die Dienste, welche die Historie bem Leben zu leisten vermag; jeder Mensch und jedes Bolk braucht je nach seinen Zielen, Kräften und Nöthen eine

gewisse Renntniß der Vergangenheit, bald als monumentalische, bald als antiquarische, bald als fritische Historie: aber nicht wie eine Schaar von reinen, bem Leben nur zusehenden Denkern, nicht wie wissensgierige, durch Wiffen allein zu befriedigende Einzelne, denen Bermehrung der Erkenntniß das Ziel selbst ift, sondern immer nur zum Zweck des Lebens und also auch unter der Herrschaft und obersten Führung dieses Lebens. Daß dies die natürliche Beziehung einer Zeit, einer Cultur, eines Volkes zur Hiftorie ist — hervorgerufen durch Hunger, regulirt durch den Grad des Bedürfniffes, in Schranken gehalten durch die innewohnende plastische Kraft —, daß die Kenntniß der Vergangenheit zu allen Beiten nur im Dienste der Zufunft und Gegenwart begehrt ist, nicht zur Schwächung der Gegenwart, nicht zur Entwurzelung einer lebenskräftigen Zukunft: das Mes ist einfach, wie die Wahrheit einfach ist, und über-zeugt sofort auch den, der dafür nicht erst den historischen Beweis sich führen läßt.

llub nun schnell einen Blick auf unsere Zeit! Wir erschrecken, wir sliehen zurück: wohin ist alle Klarheit, alle Natürlichkeit und Keinheit jener Beziehung von Leben und Historie, wie verwirrt, wie übertrieben, wie unruhig fluthet jest dies Problem vor unsern Augen! Liegt die Schuld an uns, den Betrachtenden? Oder hat sich wirklich die Constellation von Leben und Historie verändert, dadurch daß ein mächtig seindseliges Gestirn zwischen sie getreten ist? Mögen andere zeigen, daß wir salschen sie getreten ist? Mögen andere zeigen, daß wir zu sehen meinen. Es ist allerdings ein solches Gestirn, ein leuchtendes und herrliches Gestirn dazwischen getreten, die Constellation ist wirklich verändert — durch die Wissenschaft, durch die Forderung, daß die

Historie Wissenschaft sein soll. Sett regiert nicht mehr allein das Leben und bändigt das Wissen um die Vergangenheit: sondern alle Grenzpfähle sind umgerissen und alles, was einmal war, stürzt auf den Menschen zu. So weit zurück es ein Werden gab, soweit zurück, in's Unendliche hinein, sind auch alle Perspektiven verschoden. Ein solches unüberschaubares Schauspiel sah noch kein Geschlecht, wie es jest die Wissenschaft des universalen Werdens, die Historie, zeigt; freilich aber zeigt sie sint der gefährlichen Kühnheit ihres Wahlspruches: siat veritas pereat vita.

Machen wir uns jest ein Bild von dem geiftigen Borgange, der hierdurch in der Seele des modernen Menschen herbeigeführt wird. Das historische Wissen strömt aus unversieglichen Duellen immer von Neuem hinzu und hinein, das Fremde und Zusammenhangslose drängt sich, das Gedächtniß öffnet alle seine Thore und ist doch nicht weit genug geöffnet, die Natur bemüht sich auf's Höchste, diese fremden Gäste zu empfangen, zu ordnen und zu ehren, diese selbst aber sind im Kampfe mit einander, und es scheint nöthig, sie alle zu bezwingen und zu bewältigen, um nicht selbst an ihrem Kampfe zu Grunde zu gehen. Die Gewöhnung an ein solches uns ordentliches, stürmisches und kämpsendes Hauswesen wird allmählich zu einer zweiten Natur, ob es gleich außer Frage steht, daß diese zweite Natur viel schwächer, viel ruheloser und durch und durch ungefünder ist als die erste. Der moderne Mensch schleppt zuletzt eine ungeheure Menge von unverdaulichen Wissenssteinen mit sich harrum die den Anne dei Gelegenkrit zur an andersteile sich herum, die dann bei Gelegenheit auch ordentlich im Leibe rumpeln, wie es im Märchen heißt. Durch dieses Rumpeln verräth sich die eigenste Eigenschaft dieses modernen Menschen: der merkvürdige Gegensatz eines

Inneren, dem fein Außeres, eines Außeren, dem fein Inneres entspricht, ein Gegensatz, den die alten Bölker nicht kennen. Das Wissen, das im Übermaaße ohne Hunger, ja wider das Bedürfniß aufgenommen wird, wirkt jest nicht mehr als umgestaltendes, nach Außen treibendes Motiv und bleibt in einer gewissen chaotischen Innenwelt verborgen, die jener moderne Mensch mit seltsamem Stolze als die ihm eigenthümliche "Innerlichkeit" bezeichnet. Man fagt bann wohl, daß man ben Inhalt habe und baß es nur an der Form fehle; aber bei allem Lebendigen ist dies ein ganz ungehöriger Gegensak. Unsere moderne Bildung ift eben deshalb nichts Lebendiges, weil fie ohne jenen Gegensats sich gar nicht begreifen läßt, das heißt: sie ist gar keine wirkliche Bildung, sondern nur eine Art Wiffen um die Bildung, es bleibt in ihr bei dem Bildungs= Gedanken, bei dem Bildungs-Gefühl, es wird fein Bildungs-Entschluß daraus. Das dagegen, was wirklich Motiv ist und was als That sichtbar nach Außen tritt, bedeutet bann oft nicht viel mehr als eine gleichgültige Convention, eine klägliche Nachahmung oder selbst eine rohe Frage. Im Innern ruht bann wohl die Empfindung, jener Schlange gleich, die ganze Kaninchen verschluckt hat und sich dann still gefagt in die Sonne legt und alle Bewegungen, außer den nothwendigsten, vermeidet. Der innere Prozeß, das ist jest die Sache selbst, das ist die eigentliche "Bilbung". Jeder, der vorübergeht, hat nur ben einen Wunsch, daß eine solche Bildung nicht an Unverdaulichkeit zu Grunde gehe. Denke man sich zum Beispiel einen Griechen an einer solchen Bildung vorüber= gehend, er würde wahrnehmen, daß für die neueren Menschen "gebildet" und "historisch gebildet" so zusammen= zugehören scheinen, als ob sie Gins und nur durch die Rahl der Worte verschieden wären. Spräche er nun

seinen Sat aus: es kann einer sehr gebildet und boch historisch gar nicht gebildet sein, so würde man glauben, gar nicht recht gehört zu haben, und den Kopf schütteln. Jenes bekannte Bölkchen einer nicht zu fernen Vergangenheit, ich meine eben die Briechen, hatte sich in der Periode seiner größten Kraft einen unhistorischen Sinn zäh bewahrt; müßte ein zeitgemäßer Mensch in jene Welt durch Berzauberung zurücksehren, er würde vers muthlich die Griechen "sehr ungebildet" befinden, womit dann freilich das so peinlich verhüllte Geheimnis der modernen Bildung zu öffentlichem Gelächter aufgedeckt wäre: benn aus uns haben wir Modernen gar nichts; nur dadurch, daß wir uns mit fremden Zeiten, Sitten, Rünften, Philosophien, Religionen, Erkenntnissen anfüllen und überfüllen, werden wir zu etwas Beachtungswerthem, nämlich zu wandelnden Enchklopädien, als welche uns vielleicht ein in unsere Zeit verschlagener Alt=Hellene ansprechen würde. Bei Encyklopädien findet man aber allen Werth nur in dem, was darin steht, im Inhalte, nicht in dem, was darauf steht oder was Einband und Schale ist; und so ist die ganze moderne Bildung wesentlich innerlich: auswendig hat der Buchbinder so etwas darauf gedruckt wie "Handbuch innerlicher Bildung für äußerliche Barbaren". Ja biefer Gegensat von Innen und Außen macht das Außerliche noch barbarischer, als es sein mußte, wenn ein robes Bolk nur aus sich heraus nach seinen berben Bedürfnissen wüchse. Denn welches Mittel bleibt noch der Natur übrig, um das überreichlich sich Aufdrängende zu bewältigen? Nur das eine Mittel, es so leicht wie möglich anzunehmen, um es schnell wieder zu beseitigen und auszustoßen. Daraus entsteht eine Gewöhnung, die wirklichen Dinge nicht mehr ernft zu nehmen, daraus entsteht die "schwache Persönlich

feit", zufolge beren bas Wirkliche, bas Bestehenbe nur einen geringen Eindruck macht; man wird im Außer= lichen zulet immer läßlicher und beguemer und er= weitert die bedenkliche Kluft zwischen Inhalt und Form bis zur Gefühllofigkeit für die Barbarei, wenn nur das Gedächtniß immer von Neuem gereizt wird, wenn nur immer neue wiffenswürdige Dinge hinzuströmen, die säuberlich in den Kästen jenes Gedächtnisses aufgestellt werden können. Die Cultur eines Bolkes als der Gegen= satz jener Barbarei ist einmal, wie ich meine, mit einigem Rechte, als Einheit des fünstlerischen Stiles in allen Lebensäußerungen eines Volkes bezeichnet worden; diese Bezeichnung darf nicht dahin mißverstanden werden, als ob es sich um den Gegensatz von Barbarei und schönem Stile handele; das Bolk, dem man eine Cultur zuspricht, soll nur in aller Wirklichkeit etwas lebendig Gines sein und nicht so elend in Inneres und Außeres, in Inhalt und Form auseinanderfallen. Wer die Cultur eines Bolfes erstreben und fördern will, der erstrebe und fördere diese höhere Einheit und arbeite mit an der Vernichtung der modernen Gebildetheit zu Gunften einer wahren Bilbung, er wage es, darüber nachzudenken, wie die durch Historie geftorte Gesundheit eines Volkes wiederhergestellt werden, wie es seine Instinkte und damit seine Chrlichkeit wieder= finden fönne.

Ich will nur geradezu von uns Deutschen der Gegenswart reden, die wir mehr als ein anderes Volk an jener Schwäche der Persönlichkeit und an dem Widerspruche von Inhalt und Form zu leiden haben. Die Form gilt uns Deutschen gemeinhein als eine Convention, als Verskeidung und Verstellung und wird deshalb, wenn nicht gehaßt, so doch jedenfalls nicht geliebt; noch richtiger würde es sein zu sagen, daß wir eine außerordentliche

Angst vor dem Worte Convention und auch wohl vor der Sache Convention haben. In dieser Angst verließ der Deutsche die Schule der Franzosen: denn er wollte natürlicher und dadurch deutscher werden. Nun scheint er sich aber in diesem "Dadurch" verrechnet zu haben: auß der Schule der Convention entlausen, ließ er sich nun gehen, wie und wohin er eben Lust hatte, und machte im Grunde schlottericht und beliebig in halber Vergeß-lichkeit nach, was er früher peinlich und oft mit Glück nachmachte. So lebt man, gegen frühere Zeiten ge-rechnet, auch heute noch in einer bummelig incorrekten französischen Convention: wie all unser Gehen, Stehen, Unterhalten, Kleiden und Wohnen anzeigt. Indem man zum Natürlichen zurückzufliehen glaubte, erwählte man nur das Sichgehenlassen, die Bequemlichkeit und das möglichst kleine Maaß von Selbstüberwindung. Man durchwandere eine deutsche Stadt — alle Convention, verglichen mit der nationalen Eigenart ausländischer Städte, zeigt sich im Negativen, alles ist farblos, abgebraucht, schlecht copirt, nachlässig, jeder treibt es nach seinem Belieben, aber nicht nach einem kräftigen, gedankenreichen Belieben, sondern nach den Gesetzen, Die einmal die allgemeine Haft und sodann die allgemeine Bequemlichkeits-Sucht vorschreiben. Ein Kleidungsstück, deffen Erfindung kein Kopfzerbrechen macht, deffen Anlegung keine Zeit kostet, also ein aus der Fremde entlehntes und möglichst läßlich nachgemachtes Kleidungssstück, gilt bei den Deutschen sofort als ein Beitrag zur deutschen Tracht. Der Formensinn wird den ihnen geradezu ironisch abgelehnt, — denn man hat ja den Sinn des Inhaltes: sind sie doch das berühmte Bolk der Innerlichkeit.

Run giebt es aber auch eine berühmte Gefahr diefer

Innerlichkeit: der Inhalt selbst, von dem es angenommen ift, daß er außen gar nicht gesehen werden fann, möchte sich gelegentlich einmal verflüchtigen; außen würde man aber weder davon, noch von dem früheren Vorhandensein etwas merken. Aber denke man sich immerhin das deutsche Volk möglichst weit von dieser Gefahr entfernt: etwas Recht wird der Ausländer immer behalten, wenn er und vorwirft, daß unser Inneres zu schwach und ungeordnet ist, um nach außen zu wirken und sich eine Form zu geben. Dabei kann es sich in seltenem Grade zart empfänglich, ernst, mächtig, innig, gut erweisen und vielleicht selbst reicher als das Innere anderer Völker sein: aber als Ganzes bleibt es schwach, weil alle die schönen Fasern nicht in einen kräftigen Knoten geschlungen sind: so daß die sichtbare That nicht die Gesammtthat und Selbstoffenbarung dieses Inncren ist, sondern nur ein schwächlicher oder roher Versuch irgend einer Fafer, zum Schein einmal für bas Ganze gelten zu wollen. Deshalb ift ber Deutsche nach einer Handlung gar nicht zu beurtheilen und als Individuum auch nach bieser That noch völlig verborgen. Man muß ihn be-kanntlich nach seinen Gedanken und Gefühlen messen, und die spricht er jett in seinen Büchern aus. Wenn nur nicht gerade diese Bücher neuerdings mehr als je einen Zweifel darüber erweckten, ob die berühmte Innerlichkeit wirklich noch in ihrem unzugänglichen Tempelchen site: es ware ein schrecklicher Gedanke, daß sie eines Tages verschwunden sei und nun nur noch die Außerlichkeit, jene hochmüthig tappische und demüthig bummelige Außerlichfeit als Rennzeichen bes Deutschen zurückbliebe. Fast eben so schrecklich, als wenn jene Innerlichfeit, ohne daß man es feben konnte, gefälscht, gefärbt, übermalt darin fage und zur Schauspielerin, wenn

nicht zu Schlimmerem geworden wäre: wie dies zum Beispiel der bei Seite stehende und still betrachtende Grillparzer von seiner dramatisch-theatralischen Ersahrung aus anzunehmen scheint. "Wir empfinden mit Abstraktion, sagt er, wir wissen kaum mehr, wie sich die Empfindung bei unseren Zeitgenossen äußert; wir lassen sie Sprünge machen, wie sie sie heutzutage nicht mehr machen. Shakespeare hat uns Neuere alle verdorben."

Dies ist ein einzelner, vielleicht zu schnell in's Allsgemeine gedeuteter Fall: aber wie furchtbar wäre seine berechtigte Verallgemeinerung, wenn die einzelnen Fälle sich gar zu häusig dem Beobachter ausdrängen sollten, wie verzweiselt klänge der Satz: wir Deutschen empsinden mit Abstraktion; wir sind alle durch die Historie verdorben — ein Satz, der jede Hoffnung auf eine noch kommende nationale Cultur an ihren Wurzeln zerstören würde: benn jede berartige Hoffnung wächst aus bem Glauben an die Achtheit und Unmittelbarkeit der deutschen Empfindung heraus, aus dem Glauben an die unversehrte Innerlichkeit. Was foll noch gehofft, noch geglaubt werden, wenn der Quell des Glaubens und Hoffens getrübt ist, wenn die Innerlichkeit gelernt hat, Sprünge zu machen, zu tanzen, sich zu schminken, mit Abstraktion und Berechnung sich zu äußern und sich selbst allgegemach zu verlieren! Und wie soll der große produktive Geist es unter einem Volke noch aushalten, das seiner einheitlichen Innerlichkeit nicht mehr sicher ist und das in Gebildete mit verbildeter und verführter Innerlichkeit und in Ungebildete mit unzugänglicher Innerlichkeit auseinanderfällt! Wie soll er es aushalten, wenn die Einheit der Volksempfindung verloren gieng, wenn er überdies gerade bei dem einen Theile, der sich den gebildeten Theil des Volkes nennt und ein Recht auf die

nationalen Kunstgeister für sich in Anspruch nimmt, die Empfindung gefälscht und gefärbt weiß. Mag hier und da das Urtheil und der Geschmack der Einzelnen selbst feiner und sublimirter geworden sein — das entschädigt ihn nicht: es peinigt ihn, gleichsam nur zu einer Sekte reden zu müssen und innerhalb seines Volkes nicht mehr nothwendig zu sein. Bielleicht vergräbt er seinen Schat jest lieber, weil er Etel empfindet, von einer Sette anspruchsvoll patronisirt zu werden, während sein Herz voll von Mitleid mit Allen ist. Der Instinkt des Volkes fommt ihm nicht mehr entgegen; es ist unnüt, ihm die Arme sehnsuchtsvoll entgegenzubreiten. Was bleibt ihm jest noch übrig, als seinen begeisterten Haß gegen jenen hemmenden Bann, gegen die in der sogenannten Bildung seines Volkes aufgerichteten Schranken zu kehren, um als Richter wenigstens das zu verurtheilen, was für ihn, den Lebenden und Lebenzeugenden, Bernichtung und Entwürdigung ist: so tauscht er die tiefe Einsicht seines Schicksals gegen die göttliche Luft des Schaffenden und Helfenden ein und endet als einsamer Wissender, als übersatter Weiser. Es ist das schmerz= lichste Schauspiel: wer es überhaupt sieht, wird sier eine heilige Nöthigung erkennen: er sagt sich, hier muß geholfen werden, jene höhere Einheit in der Natur und Seele eines Volkes muß sich wieder herstellen, jener Riß zwischen dem Innen und dem Außen muß unter den Hammerschlägen der Noth wieder verschwin= den. Nach welchen Mitteln soll er nun greifen? Was bleibt ihm nun wiederum als seine tiefe Erkenntniß: diese aussprechend, verbreitend, mit vollen Händen ausstreuend, hofft er ein Bedürfniß zu pflanzen: und aus dem starken Bedürfniß wird einmal die starke That entstehen. Und damit ich keinen Zweifel lasse,

woher ich das Beispiel jener Noth, jenes Bedürsnisses, jener Erkenntniß nehme: so soll hier ausdrücklich mein Zeugniß stehen, daß es die deutsche Einheit in jenem höchsten Sinne ist, die wir erstreben und heißer erstreben als die politische Wiedervereinigung, die Einheit des deutschen Geistes und Lebens nach der Vernichtung des Gegensaßes von Form und Inhalt, von Innerlichkeit und Conspention.

5.

In fünffacher Hinsicht scheint mir die Übersätztigung einer Zeit in Historie dem Leben seindlich und gefährlich zu sein: durch ein solches Übermaaß wird jener bisher besprochene Contrast von Innerlich und Außerlich erzeugt und dadurch die Persönlichkeit geschwächt; durch dieses Übermaaß geräth eine Zeit in die Einbildung, daß sie die seltenste Tugend, die Gerechtigkeit, in höherem Grade besitze als jede andere Zeit; durch diefes Übermaaß werden die Instinkte des Bolfes gestört, und der Einzelne nicht minder als das Ganze am Reifwerden verhindert; durch dieses Über= maaß wird der jederzeit schädliche Glaube an das Alter der Menschheit, der Glaube, Spätling und Epigone zu fein, gepflanzt; durch dieses Ubermaaß geräth eine Zeit in die gefährliche Stimmung der Fronie über sich selbst und aus ihr in die noch gefährlichere des Chnis= mus: in dieser aber reift sie immer mehr einer flugen egoistischen Prazis entgegen, durch welche die Lebensfräfte gelähmt und zulett zerstört werden.

Und nun zurück zu unserem ersten Sate: der moderne Mensch leidet an einer geschwächten Persön= lichkeit. Wie der Kömer der Kaiserzeit unrömisch wurde im Hinblick auf den ihm zu Diensten stehenden Erdfreis, wie er sich selbst unter dem einströmenden Fremden verlor und bei dem kosmopolitischen Götter= Sitten- und Künste-Carnevale entartete, so muß es dem modernen Menschen ergehn, der sich fortwährend das Fest einer Weltausstellung durch seine historischen Künstler bereiten läßt; er ist zum genießenden und herumwandelnden Zuschauer geworden und in einen Zustand verset, an dem selbst große Kriege, große Revolutionen kaum einen Augenblick lang etwas zu ändern vermögen. Noch ist der Krieg nicht beendet und schon ist er in bedrucktes Papier hunderttausends sach umgesetzt, schon wird er als neuestes Reizmittel dem ermüdeten Gaumen der nach Historie Gierigen vors gesetzt. Es scheint fast unmöglich, daß ein starker und voller Ton selbst durch das mächtigste Hinein= greifen in die Saiten erzeugt werde: sofort verhallt er wieder, im nächsten Augenblicke bereits klingt er historisch zart verflüchtigt und kraftlos ab. Moralisch ausgedrückt: es gelingt euch nicht mehr, das Erhabene festzuhalten, eure Thaten sind plößliche Schläge, keine rollenden Donner. Volldringt das Größte und Wunderbarste: es muß tropdem sang- und klanglos zum Orkus. ziehn. Denn die Kunst flieht, wenn ihr eure Thaten sofort mit dem historischen Zeltdach überspannt. Wer bort im Augenblick verstehen, berechnen, begreifen will, wo er in langer Erschütterung das Unverständliche als das Erhabene festhalten sollte, mag verständig genannt werden, boch nur in dem Sinne, in dem Schiller von dem Verftand der Verständigen redet: er sieht einiges nicht, was doch das Kind sieht, er hört einiges nicht, was doch das Kind hört; dieses Einige ist gerade das Wichtigste: weil er dies nicht versteht, ist

sein Verstehen kindischer als das Kind und einfältiger als die Einfalt — troh der vielen schlauen Fältchen seiner pergamentnen Züge und der virtuosen Übung seiner Finger, das Verwickelte aufzuwickeln. Das macht: er hat seinen Instinkt vernichtet und versoren, er kann nun nicht mehr, dem "göttlichen Thiere" vertrauend, die Zügel hängen lassen, wenn sein Verstand schwankt und sein Weg durch Wüsten sührt. So wird das Indivends glauben: es versinkt in sich selbst, in's Innersliche, das heißt hier nur: in den zusammengehäusten Wust des Erlernten, das nicht nach Lußen wirkt, der Belehrung, die nicht Leben wird. Sieht man einmal aus's Äußerliche, so bemerkt man, wie die Austreidung der Instinkte durch Historie die Menschen saft zu lauter abstractis und Schatten umgeschaffen hat: keiner wagt mehr seine Berson daran, sondern massirt sich als gestildeter Mann, als Gelehrter, als Dichter, als Politiker. Greift man solche Massen an, weil man glaubt, es sei ihnen Ernst, und nicht bloß um ein Puppenspiel zu thun — da sie allesammt den Ernst afsichiren —, so hat man plötzlich nur Lumpen und bunte Flicken in den Händen. Deshalb soll man sied nicht mehr täusschen lassen. Deshalb soll man sied nicht mehr täusschen lassen aus oder seid, was ihr scheint!" Es soll nicht mehr jeder Ernsthafte von Geblüt zu einem Don Quizote werden, da er Bessers zu thun hat, als sich mit solchen vermeintlichen Realitäten herumzuschlagen. Zedenfalls aber nuß er scharf hinsehen, bei zeder Massesein "Salt Berdal" rusen und ihr die Larve in den Nacken ziehen. Sonderbar! Man sollte denken, daß die Geschichte die Menschen vor Allem ermuthigte ehr-slich zu seinen Don Nacken ziehen. Sonderbar! Man sollte denken, daß die Geschichte die Menschen vor Allem ermuthigte ehr-slich zu seinen — und wäre es selbst, ein ehrlicher Karrlicher Raut sein Verstehen kindischer als das Kind und einfältiger

zu sein; und immer ist dies ihre Wirkung gewesen, nur jest nicht mehr! Die historische Bildung und der bürgerliche Universal=Rock herrschen zu gleicher Zeit. Während noch nie so volltönend von der "freien Persjönlichseit" geredet worden ist, sieht man nicht einmal Persönlichseiten, geschweige denn freie, sondern lauter ängstlich verhüllte Universal=Wenschen. Das Individum hat sich in's Innerliche zurückgezogen: außen merkt man nichts mehr davon; wobei man zweiseln dars, od es überhaupt Ursachen ohne Wirkungen geden könne. Oder sollte als Wächter des großen geschichtslichen Welt-Haren ein Geschlecht von Eunuchen nöthig sein? Denen steht freilich die reine Objestivität schön zu Geschichte. Scheint es doch fast, als wäre es die Ausgade, die Geschichte zu bewachen, daß nichts aus ihr heraus komme als eben Geschichten, aber ja kein Geschehen! — zu verhüten, daß durch sie die Persönlichseiten "frei" werden, soll heißen wahrhaftig gegen sich, wahrhaftig gegen Andre, und zwar in Wort und sich, wahrhaftig gegen Andre, und zwar in Wort und That. Erst durch diese Wahrhaftigkeit wird die Noth, das innre Elend des modernen Menschen an den Tag kommen, und an die Stelle jener ängstlich versteckenden Convention und Maskerade können dann, als wahre Convention und Maskerade können dann, als wahre Helferinnen, Kunft und Religion treten, um gemeinsam eine Cultur anzupflanzen, die wahren Bedürfnissen entspricht und die nicht wie die jetzige allgemeine Bildung nur lehrt, sich über diese Bedürfnisse zu belügen und dadurch zur wandelnden Lüge zu werden.

In welche unnatürlichen, künstlichen und jedenfalls unwürdigen Lagen muß in einer Zeit, die an der allzgemeinen Bildung leidet, die wahrhaftigste aller Wissensschaften, die ehrliche nackte Göttin Philosophie gerathen!
Sie bleibt in einer solchen Welt der erzwungenen äußerz

lichen Uniformität gelehrter Monolog bes einsamen Spaziergängers, zufällige Jagdbeute des Einzelnen, verborgenes Stubengeheimniß oder ungefährliches Geschwätz zwischen akademischen Greisen und Kindern. Niemand darf es wagen, das Gesetz der Philosophie an sich zu erfüllen, niemand lebt philosophisch, mit jener einfachen Mannes= treue, die einen Alten zwang, wo er auch war, was er auch trieb, sich als Stoiker zu gebärden, falls er ber Stoa einmal Treue zugesagt hatte. Alles moderne Philosophiren ist politisch und polizeilich, durch Regierungen Kirchen Akademien Sitten und Feigheiten der Menschen auf den gelehrten Anschein beschränkt; es bleibt beim Seuszer "wenn doch" oder bei der Erkenntniß "es war einmal". Die Philosophie ist innerhalb der historischen Bildung ohne Recht, falls sie mehr sein will als ein innerlich zurückscheine gehaltenes Wissen ohne Wirken; wäre der moderne Mensch überhaupt nur muthig und entschlossen, wäre er nicht selbst in seinen Feindschasten nur ein innerliches Wesen: er würde sie verbannen; so begnügt er sich, ihre Nudität schamhaft zu verkleiden. Ja, man denkt, schreibt, druckt, spricht, lehrt philosophisch, — so weit ist ungefähr alles erlaubt; nur im Handeln, im sogenannten Leben ift es anders: da ist immer nur Eins erlaubt und alles Andre einfach unmöglich: so will's die historische Bilbung. Sind das noch Menschen, fragt man sich dann, ober vielleicht nur Dent-, Schreib- und Redemaschinen?

Goethe sagt einmal von Shakespeare: "Niemand hat das materielle Kostüme mehr verachtet als er; er kennt recht gut das innere Menschen-Kostüme, und hier gleichen sich alle. Man sagt, er habe die Kömer vortrefslich dargestellt; ich sinde es nicht, es sind lauter eingesleischte Engländer, aber freilich Menschen sind es, Menschen von Grund aus, und denen paßt wohl auch die römische

Toga." Nun frage ich, ob es auch nur möglich wäre, unfre jetigen Litteraten Volksmänner Beamte Politifer als Römer vorzuführen; es will durchaus nicht angehen. weil sie keine Menschen sind, sondern nur eingefleischte Compendien und gleichsam concrete Abstrakta. Wenn sie Charafter und eigne Art haben sollten, so steckt bies Alles so tief, daß es gar nicht sich an's Tageslicht heraus= winden kann: wenn fie Menschen sein sollten, so find fie es boch nur für ben, "ber die Nieren prüft". Für jeden Andern sind sie etwas Anderes, nicht Menschen, nicht Götter, nicht Thiere, sondern historische Bildungsgebilde, ganz und gar Bilbung, Bild, Form ohne nachweisbaren Inhalt, leider nur schlechte Form, und überdies Uniform. Und so möge mein Sat verstanden und erwogen werden: bie Geschichte wird nur von starken Persön= lichkeiten ertragen, die schwachen löscht sie vollends aus. Das liegt darin, daß sie das Gefühl und die Empfindung verwirrt, wo diese nicht fraftig genug sind, die Bergangenheit an sich zu messen. Dem, der sich nicht mehr zu trauen wagt, sondern unwillkürlich für sein Empfinden bei der Geschichte um Rath fragt "wie soll ich hier empfinden ", der wird allmählich aus Furchtsamkeit zum Schauspieler und spielt eine Rolle, meistens sogar viele Rollen und beshalb jede so schlecht und flach. Allmählich fehlt alle Congruenz zwischen bem Mann und seinem historischen Bereiche; kleine vorlaute Burschen sehen wir mit den Römern umgehen, als wären biese ihres Gleichen: und in den Überresten griechischer Dichter wühlen und graben sie, als ob auch diese corpora für ihre Sektion bereit lägen und vilia wären, was ihre eignen litterarischen corpora sein mögen. Nehmen wir an, es beschäftige sich einer mit Demokrit, so liegt mir immer die Frage auf ben Lippen: warum benn juft De=

molrit? warum nicht Heraklit? Ober Philo? Ober Bacon? Ober Descartes? — und so beliebig weiter. Und dann: warum denn just ein Philosoph? Warum nicht ein Dichter, ein Redner? Und: warum überhaupt ein Grieche, warum nicht ein Engländer, ein Türke? Ift benn nicht die Vergangen= heit groß genug, um etwas zu finden, wobei ihr selbst euch nicht so lächerlich beliebig ausnehmt? Aber wie gesagt, es ist ein Geschlecht von Eunuchen; bem Gunuchen ist ein Weib wie das andre, eben nur Weib, das Weib an sich, das ewig Unnahbare — und so ist es gleichgültig, was ihr treibt, wenn nur die Geschichte selbst schön "objeftiv" bewahrt bleibt, nämlich von solchen, die nie selber Geschichte machen können. Und da euch das Ewig-Beibliche nie hinanziehn wird, so zieht ihr es zu euch herab und nehmt, als Neutra, auch die Geschichte als ein Neuund nehmt, als Neutra, auch die Geschichte als ein Neutrum. Damit man aber nicht glaube, daß ich im Ernste die Geschichte mit dem Ewig-Weiblichen vergleiche, so will ich vielmehr klärlich außsprechen, daß ich sie im Gegentheil sür daß Ewig-Männliche halte: nur daß es sür die, welche durch und durch "historisch gebildet" sind, ziemlich gleichgültig sein muß, ob sie daß Eine oder daß Andre ist: sind sie doch selbst weder Mann noch Weib, nicht einmal Communia, sondern immer nur Neutra oder, ausschrifteten außesprieft aben zur die Ernigs hieftinen gebildeter ausgedrückt, eben nur die Ewig-Dbjektiven.

Sind die Persönlichseiten erst in der geschilderten Weise zu ewiger Subjektlosigkeit oder, wie man sagt, Objektivität ausgeblasen: so vermag nichts mehr auf sie zu wirken; es mag was Gutes und Rechtes geschehen, als That, als Dichtung, als Musik: sofort sieht der ausgehöhlte Bildungsmensch über das Werk hinweg und fragt nach der Historie des Autors. Hat dieser schon mehreres geschaffen, sofort muß er sich den bisherigen und den nuthmaßlichen weiteren Gang seiner Ents

wicklung deuten lassen, sofort wird er neben Andere zur Vergleichung gestellt, anf die Wahl seines Stoffes, auf seine Behandlung hin secirt, auseinandergerissen, weislich neu zusammengefügt und im Ganzen vermahnt und zu= rechtgewiesen. Es mag das Erstaunlichste geschehen, immer ist die Schaar der historisch Neutralen auf dem Plate, bereit, den Autor schon aus weiter Ferne zu überschauen. Augenblicklich erschallt das Echo: aber immer als "Kritik", während furz vorher der Kritiker von der Möglichkeit des Geschehenden sich nichts träumen ließ. Nirgends kommt es zu einer Wirkung, sondern immer nur wieder zu einer "Kritit"; und die Kritit felbst macht wieder keine Wirkung, sondern erfährt nur wieder Rritik. Dabei ist man übereingekommen, viel Kritiken als Wir= fung, wenige oder feine als Migerfolg zu betrachten. Im Grunde aber bleibt, felbst bei fothaner "Wirkung", alles beim Alten: man schwätzt zwar eine Zeit lang etwas Neues, dann aber wieder etwas Neues und thut inzwischen bas, was man immer gethan hat. Die hifto= rische Bildung unfrer Kritiker erlaubt gar nicht mehr, daß es zu einer Wirkung im eigentlichen Berstande, nämlich zu einer Wirkung auf Leben und Handeln fomme: auf die schwärzeste Schrift drücken sie sogleich ihr Löschpapier, auf die anmuthigste Zeichnung schmieren sie ihre diden Pinselstriche, die als Corretturen ange= jehn werden sollen: da war's wieder einmal vorbei. Nie aber hört ihre fritische Feder auf zu fließen, denn sie haben die Macht über sie verloren und werden mehr von ihr geführt, anstatt sie zu führen. Gerade in dieser Maaß= losigseit ihrer kritischen Ergüsse, in dem Mangel der Herrschaft über sich selbst, in dem, was die Kömer impotentia nennen, verräth sich die Schwäche der modernen Persönlichkeit.

6.

Doch laffen wir diese Schwäche. Wenden wir uns vielmehr zu einer vielgerühmten Stärke des modernen Menschen mit der allerdings peinlichen Frage, ob er ein Recht dazu hat, sich seiner bekannten historischen "Objektivität" wegen stark, nämlich gerecht und in höherem Grade gerecht zu nennen als der Mensch anberer Zeiten. Ist es wahr, daß jene Objektivität in einem gesteigerten Bedürsniß und Verlangen nach Gerechtigkeit ihren Ursprung hat? Ober erweckt sie als Wirkung ganz anderer Ursachen eben nur den Anschein, als ob die Gerechtigkeit die eigentliche Ursache dieser Wirkung sei? Versührt sie vielleicht zu einem schädlichen, weil allzu schmeichlerischen Vorurtheil über die Tugenden des mosdernen Menschen? — Sokrates hielt es für ein Leiden, das dem Wahnsinn nahe komme, sich den Besitz einer Tugend einzubilden und sie nicht zu besitzen: und gewiß ist eine solche Sindildung gesährlicher als der entgegengesetze Wahn, an einem Fehler, an einem Laster zu leiden. Denn durch diesen Wahn ist es vielleicht noch möglich, besser zu werden; jene Sindildung aber macht den Menschen oder eine Zeit täglich schlechter, also — in diesem Kalle, ungerechter. berer Zeiten. Ift es wahr, daß jene Objektivität in einem in diesem Falle, ungerechter.

Wahrlich, niemand hat in höherem Grade einen Anspruch auf unfre Verehrung als der, welcher den Trieb und die Kraft zur Gerechtigkeit besitzt. Denn in ihr vereinigen und verbergen sich die höchsten und seltensten Tugenden wie in einem unergründlichen Meere, das von allen Seiten Ströme empfängt und in sich verschlingt. Die Hand des Gerechten, der Gericht zu halten befugt ist, erzittert nicht mehr, wenn sie die Wage hält; unerbittlich gegen sich selbst legt er Gewicht auf Gewicht, sein

Auge trübt sich nicht, wenn die Wasschalen steigen und sinken, und seine Stimme klingt weder hart noch gebrochen, wenn er das Urtheil verkündet. Wäre er ein kalter Dämon der Erkenntniß, so würde er um sich die eisige Atmosphäre einer übermenschlich schrecklichen Majestät ausdreiten, die wir zu fürchten, nicht zu versehren hätten: aber daß er ein Mensch ist und doch aus läßlichem Zweisel zu strenger Sewißheit, aus duldsamer Milde zum Imperativ "du mußt", aus der seltenen Tugend der Großmuth zur allerseltensten der Serechtigkeit emporzusteigen versucht, daß er jest jenem Dämon ähnelt, ohne von Anbeginn etwas Anderes als ein armer Mensch zu sein, und vor Allem, daß er in iedem Augenblicke zu sein, und vor Allem, daß er in jedem Augenblicke an sich selbst sein Menschenthum zu büßen hat und sich an einer unmöglichen Tugend tragisch verzehrt — dies Alles stellt ihn in eine einsame Höhe hin, als das ehr= würdigste Exemplar der Gattung Mensch; denn Wahr= heit will er, doch nicht nur als falte folgenlose Erkennt= niß, sondern als die ordnende und strafende Richterin, niß, sondern als die ordnende und strafende Richterin, Wahrheit nicht als egvistischen Besitz des Einzelnen, sondern als die heilige Berechtigung, alle Grenzsteine egoistischer Besitzthümer zu verrücken, Wahrheit mit einem Worte als Weltgericht und durchaus nicht etwa als ershasche Beute und Lust des einzelnen Jägers. Nur insosern der Wahrhaste den unbedingten Willen hat, gerecht zu sein, ist an dem überall so gedankenlos glorissierten Streben nach Wahrheit etwas Großes: während vor dem stumpferen Auge eine ganze Anzahl der verschiedensartigsten Triebe, wie Neugier, Flucht vor der Langeweile, Mißgunst, Eitelkeit, Spieltrieb — Triebe, die gar nichts mit der Wahrheit zu thun haben — mit jenem Streben nach Wahrheit, das seine Wurzel in der Gerechtigseit hat, zussammensließen. So scheint zwar die Welt voll zu sein

von Solchen, die "der Wahrheit dienen"; und doch ist die Tugend der Gerechtigseit so selten vorhanden, noch seltener erkannt und fast immer auf den Tod gehaßt: wohingegen die Schaar der scheinbaren Tugenden zu jeder Zeit geehrt und prunkend einherzog. Der Bahr= heit dienen wenige in Wahrheit, weil nur wenige den reinen Willen haben, gerecht zu sein, und selbst von diesen wieder die Wenigsten die Kraft, gerecht sein zu können. Es genügt durchaus nicht, den Willen dazu allein zu haben: und die schrecklichsten Leiden sind gerade aus dem Gerechtigkeitstriebe ohne Urtheilskraft über die Menschen gefommen; weshalb die allgemeine Wohlfahrt nichts mehr erheischen würde, als den Samen der Urtheilskraft so breit wie möglich auszustreuen, damit der Fanatiker von dem Richter, die blinde Begierde, Richter zu sein, von der bewußten Kraft, richten zu dürfen, unterschieden bleibe. Aber wo fände sich ein Mittel, Urtheilsfraft zu pflanzen! — daher die Menschen, wenn ihnen von Wahrheit und Gerechtigkeit geredet wird, ewig in einem zagenden Schwanken verharren werden, ob zu ihnen der Fanatiker oder der Richter rede. Man soll es ihnen deshalb verzeihen, wenn sie immer mit besonderem Wohlwollen diejenigen "Diener der Wahrheit" begrüßt haben, die weder den Willen noch die Kraft zu richten besitzen und sich die Aufgabe stellen, die "reine, folgenlose" Erkenntniß oder, deutlicher, die Wahrheit, bei der nichts herauskommt, zu suchen. Es giebt sehr viele gleichgültige Wahrheiten; es giebt Probleme, über die richtig zu urtheilen nicht einmal Überwindung, geschweige benn Aufopferung kostet. In diesem gleichsgültigen und ungefährlichen Bereiche gelingt es einem Menschen wohl, zu einem falten Dämon der Erfenntniß zu werden: und trotdem! Wenn felbst, in besonders

begünstigten Zeiten, ganze Gelehrten- und Forscher-Cohorten in solche Dämonen umgewandelt werden immerhin bleibt es leider möglich, daß eine solche Zeit an strenger und großer Gerechtigkeit, kurz an dem edelsten Kerne des sogenannten Wahrheitstriches Mangel leidet.

Nun stelle man sich den historischen Virtuosen der Gegenwart vor Augen: ist er der gerechteste Mann seiner Zeit? Es ist wahr, er hat in sich eine solche Zartheit und Erregbarkeit der Empfindung ausgebildet, daß ihm gar nichts Menschliches fern bleibt; die verschiedensten Zeiten und Personen klingen sofort auf seiner Lyra in verwandten Tönen nach: er ist zum nachtönenden Passivum geworden, das durch sein Ertonen wieder auf andre der= artige Passiva wirft: bis endlich die ganze Luft einer Zeit von solchen durcheinander schwirrenden zarten und verwandten Nachtlängen erfüllt ist. Doch scheint es mir, daß man gleichsam nur die Obertöne jedes originalen geschichtlichen Haupttons vernimmt: das Derbe und Mächtige des Originals ist aus dem sphärisch dunnen und spigen Saitenklange nicht mehr zu errathen. Dafür weckte der Originalton meistens Thaten Nöthe Schrecken, dieser lullt uns ein und macht uns zu weichlichen Genichern; es ist, als ob man die heroische Symphonie für zwei Flöten eingerichtet und zum Gebrauch von träume= rischen Opiumrauchern bestimmt habe. Daran mag man nun schon ermessen, wie es mit dem obersten Anspruche des modernen Menschen, auf höhere und reinere Gerechtig= feit, bei diesen Birtuosen stehen wird; diese Tugend hat nie etwas Gefälliges, fennt feine reizenden Wallungen, ist hart und schrecklich. Wie niedrig steht, an ihr gemessen, schon die Großmuth auf der Stufenleiter ber Tugenden, die Großmuth, welche die Eigenschaft einiger und seltener Historiker ist! Aber viel Mehrere bringen es nur zur Toleranz, zum Geltenlassen des einmal nicht Wegzuleugnenden, zum Zurechtlegen und maaßvoll-wohl-wollenden Beschönigen, in der klugen Annahme, daß der Unersahrene es als Tugend der Gerechtigkeit auslege, wenn das Vergangne überhaupt ohne harte Accente und ohne den Ausdruck des Hasses erzählt wird. Aber nur die überlegne Kraft kann richten, die Schwäche muß toleriren, wenn sie nicht Stärke heucheln und die Gerechtigkeit auf dem Richterstuhle zur Schauspielerin machen will. Kun ist sogar noch eine sürchterliche species von Historikern übrig, tüchtige, strenge und ehrliche Charaktere — aber enge Köpse; hier ist der gute Wille gerecht zu sein ebenso vorhanden wie das Pathos des Richterthums: aber alle Richtersprüche sind salsch, ungesfähr aus dem gleichen Grunde, aus dem die Urtheilsssprüche der gewöhnlichen Geschwornen-Collegien falsch sind. es nur zur Toleranz, zum Geltenlaffen bes einmal nicht fähr aus dem gleichen Grunde, aus dem die Urtheilssprüche der gewöhnlichen Geschwornen-Collegien salsch sind.
Wie unwahrscheinlich ist also die Häusigseit des historischen Talentes! Um hier ganz von den verkappten Egoisten und Parteigängern abzuschn, die zum bösen Spiele,
das sie spielen, eine recht objektive Miene machen. Ebenso
abgesehn von den ganz undesonnenen Leuten, die als Historiser im naiven Glauben schreiben, daß gerade ihre Zeit gemäß zu schreiben so viel heiße, als überhaupt gerecht zu sein; ein Glaube, in dem eine jede Religion lebt,
und über den, dei Religionen, nichts weiter zu sagen ist.
Iene naiven Historiser nennen "Objektivität" das Messen
vergangner Meinungen und Thaten an den AllerweltsMeinungen des Augenblicks: hier sinden sie den Kanon
aller Wahrheiten; ihre Arbeit ist, die Vergangenheit der
zeitgemäßen Trivialität anzupassen. Dagegen nennen sie
jede Geschichtschreibung "subjektiv", die jene Popularmeinungen nicht als kanonisch nimmt.

Und sollte nicht selbst bei der höchsten Ausbeutung des Wortes Objektivität eine Illusion mit unterlaufen? Man versteht dann mit diesem Worte einen Zustand im Historiker, in dem er ein Ereigniß in allen seinen Motiven und Folgen so rein anschaut, daß es auf sein Subjekt gar keine Wirkung thut: man meint jenes aesthetische Phänomen, jenes Losgebundensein vom persönlichen Interesse, mit dem der Maler in einer stürmischen Landschaft, unter Blit und Donner, oder auf bewegter See sein inneres Bild schaut und dabei seine Person vergißt. Man verlangt also auch vom Historiker die fünstlerische Beschaulichkeit und das völlige Versunkensein in die Dinge: ein Aberglaube jedoch ist es, daß das Bild, welches die Dinge in einem solchermaßen gestimmten Menschen zeigen, das empirische Wesen der Dinge wiedergebe. Oder sollten sich in jenen Momenten die Dinge gleichsam durch ihre eigene Thätigkeit auf einem reinen Passivum abzeichnen, abkonterfeien, abphotographiren? Dies ware eine Mathologie und eine schlechte obendrein: zudem vergäße man, daß jener Moment gerade der fraftigfte und selbstthätigfte Zeugungs= moment im Innern des Rünftlers ift, ein Compositions= moment allerhöchster Art, dessen Resultat wohl ein fünstlerisch wahres, nicht ein historisch wahres Gemälde sein wird. In dieser Weise die Geschichte objektiv denken ist die stille Arbeit des Dramatikers; nämlich alles an einander denken, das Bereinzelte zum Ganzen weben: überall mit der Boraussetzung, daß eine Gin= heit bes Planes in die Dinge gelegt werden muffe, wenn sie nicht darinnen sei. So überspinnt der Mensch die Vergangenheit und bändigt sie, so äußert sich sein Kunsttrieb — nicht aber sein Wahrheits-, sein Gerechtig-feitstrieb. Objektivität und Gerechtigkeit haben nichts

mit einander zu thun. Es wäre eine Geschichtschreibung zu denken, die keinen Tropfen der gemeinen empirischen Wahrheit in sich hat und doch im höchsten Grade auf das Prädikat der Objektivität Anspruch machen dürfte. Ia Grillparzer wagt zu erklären: "was ist denn Geschichte anders als die Art, wie der Geist des Menschen die ihm undurchdringlichen Begebenheiten aufnimmt; das, weiß Gott ob Zusammengehörige verbindet; das Unverständliche durch etwas Verständliches ersetzt; seine Begriffe von Zweckmäßigkeit nach Außen einem Ganzen unterschiebt, das wohl nur eine nach Innen kennt; und wieder Zufall annimmt, wo tausend kleine Ursachen wirften. Jeder Mensch hat zugleich seine Separatnothwendigkeit, so daß Millionen Richtungen parallel in frummen und geraden Linien nebeneinander laufen, sich durchtreuzen, sördern, hemmen, vors und rückwärts streben und dadurch für einander den Charafter des Zusalls annehmen, und es so, abgerechnet die Einwirfungen der Naturereignisse, unmöglich machen, eine durchgreisende, alle umfassende Nothwendigkeit des Geschehenden nachzuweisen." Nun soll aber gerade, als Ergebniß jenes "objektiven" Blicks auf die Dinge, eine solche Nothwendigkeit an's Licht gezogen werden! Dies ist eine Boraussehung, die, wenn sie als Glaubenssatz vom Historiker ausgesprochen wird, nur wunderliche Gestalt annehmen kann; Schiller zwar ist über das recht eigentlich Subjektive dieser Annahme völlig im Klaren, wenn er vom Historiker sagt: "eine Erscheinung nach der andern fängt an, sich dem blinden Ohngefähr, der gesehlosen Freiheit zu entziehen und sich einem überzeinstimmenden Ganzen — das freilich nur in seiner Vorstellung vorhanden ist — als ein passendes Glieb einzureihen." Was soll man aber von der so glaubenseinzureihen." in krummen und geraden Linien nebeneinander laufen,

voll eingeführten, zwischen Tautologie und Widerfinn fünstlich schwebenden Behauptung eines berühmten historischen Virtuofen halten: "es ist nicht anders, als daß alles menschliche Thun und Treiben dem leisen und der Bemerkung oft entzogenen, aber gewaltigen und unaufhaltsamen Gange der Dinge unterworfen ist"? In einem solchen Satze spürt man nicht mehr räthselhafte Weisheit als unräthselhafte Unweisheit; wie im Ausspruch bes Goethischen Hofgartners, "die Natur läßt sich wohl forciren, aber nicht zwingen", ober in der Inschrift einer Jahrmarktsbude, von der Swift erzählt: "hier ist zu sehen ber größte Elephant der Welt, mit Ausnahme seiner selbst". Denn welches ift doch der Gegensatz zwischen bem Thun und Treiben ber Menschen und dem Gange ber Dinge? Überhaupt fällt mir auf, daß solche Sisto= riter, wie jener, von dem wir einen Sat anführten, nicht mehr belehren, sobald sie allgemein werden und dann bas Gefühl ihrer Schwäche in Dunkelheiten zeigen. In andern Wifsenschaften sind die Allgemeinheiten das Wichtigste, insofern sie die Gesetze enthalten: sollten aber solche Sate wie der angeführte für Wesetze gelten wollen, so ware zu entgegnen, daß dann die Arbeit des Geschichtschreibers verschwendet ift; denn was über= haupt an solchen Sätzen wahr bleibt, nach Abzug jenes bunklen unauflöslichen Restes, von dem wir sprachen bas ist bekannt und sogar trivial; benn es wird jedem in bem kleinsten Bereiche ber Erfahrungen vor die Augen kommen. Deshalb aber ganze Bölker incommobiren und muhsame Arbeitsjahre barauf wenden hieße doch nichts Anderes, als in den Naturwissenschaften Experiment auf Experiment häufen, nachdem aus dem borhandnen Schape ber Experimente längst das Gesetz abgeleitet werden kann: an welchem sinnlosen Übermaaß des

Experimentirens übrigens nach Zöllner die gegenwärtige Naturwissenschaft leiden soll. Wenn der Werth eines Drama's nur in dem Schluß= und Hauptgedanken liegen sollte, so würde das Drama selbst ein möglichst weiter, ungerader und mühsamer Weg zum Ziele sein; und so hoffe ich, daß die Geschichte ihre Bedeutung nicht in den allgemeinen Gedanken, als einer Art von Blüthe

ben allgemeinen Gedanken, als einer Art von Blüthe und Frucht, erkennen dürfe: sondern daß ihr Werth gerade der ist, ein bekanntes, vielleicht gewöhnliches Thema, eine Altags Melodie geistreich zu umschreiben, zu erheben, zum umsassenden Symbol zu steigern und so in dem Original Thema eine ganze Welt von Tiefssinn, Macht und Schönheit ahnen zu lassen.

Dazu gehört aber vor Allem eine große künstlerische Potenz, ein schaffendes Darüberschweben, ein liebendes Versenktsein in die empirischen Data, ein Weiterdichten an gegebnen Typen — dazu gehört allerdings Objektivität, aber als positive Eigenschaft. So oft aber ist Objektivität nur eine Phrase. An Stelle jener innerlich blihenden äußerlich undewegten und dunklen Ruhe des Künitlers äußerlich unbewegten und dunklen Ruhe des Runftler= auges tritt die Affektation der Ruhe; wie sich der Mangel an Pathos und moralischer Kraft als schneidende Kälte der Betrachtung zu verkleiden pflegt. In gewissen Fällen wagt sich die Banalität der Gesinnung, die Jedermanns-Weisheit, die nur durch ihre Langweiligkeit den Eindruck des Ruhigen, Unaufgeregten macht, hervor, um für jenen künstlerischen Zustand zu gelten, in welchem das Subjett schweigt und völlig unbemerkbar wird. Dann wird alles hervorgesucht, was überhaupt nicht aufregt, und das trockenste Wort ist gerade recht. Ja man geht so weit anzunchmen, daß der, den ein Moment der Vergangenheit gar nichts angehe, berufen sei ihn darzustellen. So verhalten fich häufig Philologen und Griechen zu einander:

sie gehen sich gar nichts an — das nennt man dann wohl auch "Objektivität"! Wo nun gerade das Höchste und Seltenste dargestellt werden soll, da ist das absichtliche und zur Schau getragene Unbetheiligtsein, die hervors gesuchte nüchtern = flache Motivirungskunst geradezu em= porend, — wenn nämlich die Gitelkeit des historikers zu dieser objektiv sich gebärdenden Gleichgültigkeit treibt. Übrigens hat man bei solchen Autoren sein Urtheil näher nach dem Grundsate zu motiviren, daß jeder Mann gerade so viel Eitelfeit hat, als es ihm an Verstande fehlt. Nein, seid wenigstens ehrlich! Sucht nicht den Schein der fünstlerischen Kraft, die wirklich Objektivität zu nennen ift, sucht nicht ben Schein ber Berechtigkeit, wenn ihr nicht zu dem furchtbaren Berufe des Gerechten geweiht seib. Als ob es auch die Aufgabe jeder Zeit ware, gegen Alles, was einmal war, gerecht sein zu muffen! Zeiten und Generationen haben fogar niemals Recht, Richter aller früheren Zeiten und Generationen zu fein: sondern immer nur Ginzelnen und zwar den Selten= sten fällt einmal eine so unbequeme Mission zu. Wer zwingt euch denn zu richten? Und bann - prüft euch nur, ob ihr gerecht sein könntet, wenn ihr es wolltet! Als Richter müßtet ihr höher stehen als der zu Richtende; während ihr nur später gekommen seid. Die Gafte, die zulett zur Tafel kommen, sollen mit Recht die letzten Plätze erhalten: und ihr wollt die ersten haben? Nun bann thut wenigstens das Höchste und Größte; vielleicht macht man euch dann wirklich Platz, auch wenn ihr zulest fommt.

Nur aus der höchsten Kraft der Gegen= wart dürft ihr das Bergangne deuten: nur in der stärksten Anspannung eurer edelsten Eigenschaften werdet ihr errathen, was in dem Bergangnen wissens= und bewahrenswürdig und groß ift. Gleiches durch Gleiches! Sonft zieht ihr das Vergangne zu euch nieder. Glaubt einer Geschichtschreibung nicht, wenn sie nicht aus dem Haupte der seltensten Geister herausspringt; immer aber werdet ihr merken, welcher Qualität ihr Geist ist, wenn sie genöthigt wird, etwas Allgemeines auszusprechen oder etwas Allbekanntes noch einmal zu sagen: der ächte Historifer muß die Krast haben, das Allbekannte zum Niegehörten umzuprägen und das Allgemeine so einsach und tief zu verfünden, daß man die Einsachheit über der Tiese und die Tiese über der Einsachheit übersieht. Es kann keiner zugleich ein großer Historifer, ein künstlerischer Mensch und ein Flachsopf sein: dagegen soll man nicht die karrenden, ausschähren, sichtenden Arbeiter geringschäßen, weil sie gewiß nicht zu großen Historifern werden können; man soll sie noch weniger mit jenen verwechseln, sondern sie als die nöthigen Gessellen und Handlanger im Dienste des Meisters begreisen: so etwa wie die Franzosen, mit größerer Naivetät als dei den Deutschen möglich, von den historiens de M. Thiers zu reden pflegten. Diese Arbeiter sollen allmählich große Gelehrte werden, können aber deshalb doch nie Meister sein. Ein großer Gelehrter und ein großer Flachsch — das geht schon leichter mit einander unter Einem Hute.

Also: Geschichte schreibt der Erfahrene und Über-legene. Wer nicht einiges größer und höher erlebt hat legene. Wer nicht einiges größer und höher erlebt hat als alle, wird auch nichts Großes und Hohes aus der Vergangenheit zu deuten wissen. Der Spruch der Verzangenheit ist immer ein Orakelspruch: nur als Bausmeister der Zukunft, als Wissende der Gegenwart werdet ihr ihn verstehn. Man erklärt jest die außerordentlich tiefe und weite Wirkung Delphi's besonders daraus, daß die delphischen Priester genaue Kenner des Vergangnen waren; jest geziemt sich zu wissen, daß nur der, welcher die Zukunft baut, ein Rocht hat, die Vergangenheit zu richten. Dadurch daß ihr vorwärts seht, ein großes Biel euch steckt, bandigt ihr zugleich jenen uppigen analytischen Trick, der euch jetzt die Vegenwart verwüstet und alle Ruhe, alles friedfertige Wachsen und Reif= werden fast unmöglich macht. Zieht um euch den Zaun einer großen und umfänglichen Hoffnung, eines hoffen= ben Strebens. Formt in euch ein Bild, dem die Butunft entsprechen soll, und vergeßt den Aberglauben, Spisgonen zu sein. Ihr habt genug zu ersinnen und zu ers finden, indem ihr auf jenes zukünftige Leben sinnt; aber fragt nicht bei der Geschichte an, daß sie euch das Wie? das Womit? zeige. Wenn ihr euch dagegen in die Geschichte großer Männer hineinlebt, so werdet ihr aus ihr ein oberstes Gebot lernen, reif zu werden und jenem lähmenden Erziehungsbanne der Zeit zu entflichen, die ihren Nuten darin sieht, euch nicht reif werden zu lassen, um euch, die Unreisen, zu beherrschen und auß= zubeuten. Und wenn ihr nach Biographien verlangt, bann nicht nach jenen mit dem Refrain "Herr Go und So und seine Zeit", sondern nach folden, auf deren Titelblatte es heißen mußte "ein Rämpfer gegen seine Zeit". Sättigt eure Seelen an Plutarch und wagt es, an euch selbst zu glauben, indem ihr an seine Helben glaubt. Mit einem Hundert folder unmodern erzogener, das heißt reif gewordener und an das Hervische gewöhnter Menschen ist jett die ganze lärmende Afterbildung dieser Zeit zum ewigen Schweigen zu bringen. —

7.

Der historische Sinn, wenn er ungebändigt waltet und alle seine Consequenzen zieht, entwurzelt die Zu-

tunft, weil er die Allusionen zerstört und den bestehenden Dingen ihre Atmosphäre nimmt, in der sie allein leden können. Die historische Gerechtigkeit, selbst wenn sie wirklich und in reiner Gesinnung geübt wird, ist deshalb eine schreckliche Tugend, weil sie immer das Ledendige untergräbt und zu Falle bringt: ihr Richten ist immer ein Bernichten. Wenn hinter dem historischen Triebe kein Bautried wirkt, wenn nicht zerstört und aufgeräumt wird, damit eine bereits in der Hoffnung ledendige Zustunst auf dem besteiten Boden ihr Haus daue, wenn die Gerechtigkeit allein waltet, dann wird der schaffende Instinkt entkräftet und entmuthigt. Eine Religion zum Beispiel, die in historisches Wissen, unter dem Walten der reinen Gerechtigkeit, umgeseht werden soll, eine Religion, die durch und durch wissenschaftlich erkannt werden soll, ist am Ende dieses Weges zugleich vers werden soll, ist am Ende dieses Weges zugleich ver-nichtet. Der Grund liegt darin, daß bei der historischen Nachrechnung sedesmal so viel Falsches Rohes Un-menschliches Absurdes Gewaltsames zu Tage tritt, daß die pietätvolle Aussions-Stimmung, in der alles, was leben will, allein leben kann, nothwendig zerstiebt: nur in Liebe aber, nur umschattet von der Illusion der Liebe, schafft ber Mensch, nämlich nur im unbedingten Glauben an bas Vollkommne und Rechte. Jedem, den man zwingt, nicht mehr unbedingt zu lieben, hat man die Wurzeln seiner Kraft abgeschnitten: er muß verdorren, nämlich unchrlich werden. In solchen Wirkungen ist der Historie die Kunst entgegengesetzt: und nur wenn die Historie es erträgt, zum Kunstwerk umgebildet, also reines Runftgebilde zu werden, kann sie vielleichte Instinkte erhalten oder sogar wecken. Sine solche Geschichtsschreibung würde aber durchaus dem analytischen und unkünstlerischen Zuge unserer Zeit widersprechen, ja

von ihr als Fälschung empfunden werden. Historie aber, bie nur zerstört, ohne daß ein innrer Bautrieb sie führt, macht auf die Dauer ihre Werkzeuge blasirt und un= natürlich: benn solche Menschen zerftören Illusionen, und "wer die Musion in sich und Anderen zerftört, den straft die Natur als der strengste Tyrann". Gine gute Zeit lang zwar kann man sich wohl mit der Historie völlig harmlos und unbedachtsam beschäftigen, als ob es eine Beschäf= tigung so gut wie jede andre wäre; insbesondere scheint die neuere Theologie sich rein aus Harmlosigkeit mit der Geschichte eingelassen zu haben und jetzt noch will sie es kaum merken, daß sie damit, wahrscheinlich sehr wider Willen, im Dienste des Voltaire'schen écrasez steht. Vermuthe niemand dahinter neue fraftige Bau-Instinkte; man mußte benn ben sogenannten Protestanten=Berein als Mutterschooß einer neuen Religion und etwa ben Juristen Holgendorf (ben Herausgeber und Vorreduer ber noch viel sogenannteren Protestanten=Bibel) als Johannes am Fluffe Jordan gelten laffen. Ginige Zeit hilft vielleicht die in älteren Köpfen noch qualmende Hegelische Philosophie zur Propagation jener Harmlosigkeit, etwa badurch, daß man die "Idee des Chriftenthums" von ihren mannichfach unvollkommnen "Erscheinungsformen" unterscheidet und sich vorredet, es sei wohl gar die "Liebhaberei der Idee", sich in immer reineren Formen zu offenbaren, zuletzt nämlich als die gewiß allerreinste, durchsichtigste, ja kaum sichtbare Form im Hirne des jegigen theologus liberalis vulgaris. Hört man aber biese allerreinlichsten Christenthümer sich über die früheren unreinlichen Chriftenthumer aussprechen, so hat der nicht= betheiligte Buhörer oft den Gindruck, es fei gar nicht vom Christenthume die Rede, sondern von — nun woran sollen wir denken? wenn wir das Chriftenthum von dem

"größten Theologen des Jahrhunderts" als die Religion bezeichnet finden, die es verstattet, "sich in alle wirklichen und noch einige andere bloß mögliche Religionen hineinzuempfinden", und wenn die "wahre Kirche" die sein soll, welche "zur fließenden Masse wird, wo es keine Umrisse giebt, wo jeder Teil sich bald hier, bald dort befindet und alles sich friedlich untereinander mengt". — Nochsmals, woran sollen wir denken?

Bas man am Chriftenthume lernen fann, daß es unter der Wirkung einer historisirenden Behandlung bla-sirt und unnatürlich geworden ist, bis endlich eine voll-kommen historische, das heißt gerechte Behandlung es in reines Wissen um das Christenthum auslöst und dadurch vernichtet, das kann man an Allem, was Leben hat, surch vernichtet, das tahn man an Auem, das Leven hat, studieren: daß es aushört zu seben, wenn es zu Ende secirt ist und schmerzlich und frankhaft lebt, wenn man anfängt, an ihm die historischen Secirübungen zu machen. Es giebt Menschen, die an eine umwälzende und reformirende Heistraft der deutschen Musik unter Deutschen glauben: sie empsinden es mit Zorne und halten es für ein Unrecht, begangen am Lebendisssten unsere Eultur, wenn solche Männer wie Mozart und Beethoven bereits jetzt mit dem ganzen gelehrten Wust des Biographischen überschüttet und mit dem Foltersystem historischer Kritik überschüttet und mit dem Folterspstem historischer Kritik zu Antworten auf tausend zudringliche Fragen gezwungen werden. Wird nicht dadurch das in seinen lebendigen Wirkungen noch gar nicht Erschöpfte zur Unzeit abgesthan oder mindestens gelähmt, daß man die Neubegierde auf zahllose Mikrologien des Lebens und der Werke richtet und Erkentniß-Probleme dort sucht, wo man lernen sollte zu leben und alle Probleme zu vergessen. Versetzt nur ein paar solche moderne Biographen in Gedanken an die Gedurtsstätte des Christenthums oder der Lutherischen Reformation; ihre nüchterne pragmatissirende Neubegier hätte gerade außgereicht, um jede geisterhafte actio in distans unmöglich zu machen: wie das elendeste Thier die Eutstehung der mächtigsten Siche versindern kann, dadurch daß es die Sichel verschluckt. Alles Lebendige braucht um sich eine Atmosphäre, einen geheimnißvollen Dunstfreiß; wenn man ihm diese Hülle nimmt, wenn man eine Religion, eine Kunst, ein Genie verurtheilt, als Gestirn ohne Atmosphäre zu freisen: so soll man sich über daß schnelle Berdorren Harts und Unfruchtbarwerden nicht mehr wundern. So ist es nun einmal bei allen großen Dingen,

"die nie ohn' ein'gen Wahn gelingen", wie Hans Sachs in den Meistersingern sagt.

Aber selbst jedes Volk, ja jeder Mensch, der reif werden will, braucht einen solchen umhüllenden Wahn, ein solche schützende und umschleiernde Wolke; jett aber haßt man das Reifwerden überhaupt, weil man die Historie mehr als das Leben ehrt. Ja man triumphirt darüber, daß jett "die Wiffenschaft anfange, über das Leben zu herrschen": möglich, daß man das erreicht; aber gewiß ist ein berartig beherrschtes Leben nicht viel werth, weil es viel weniger Leben ift und viel weniger Leben für die Zukunft verbürgt als das ehemals nicht durch das Wiffen, sondern durch Instinkte und fräftige Wahnbilder beherrschte Leben. Aber es soll auch gar nicht, wie gesagt, bas Zeitalter ber fertig und reif gewordenen, der harmonischen Persönlichkeiten sein, sondern das der gemeinsamen möglichst nutbaren Arbeit. Das heißt eben boch nur: die Menschen sollen zu den Zwecken der Zeit abgerichtet werden, um so zeitig als möglich mit Hand anzulegen; fie follen in der Fabrit der allgemeinen Utili= täten arbeiten, bevor sie reif sind, ja damit sie gar nicht

mehr reif werden, — weil dies ein Lugus wäre, der "dem Arbeitsmarkte" eine Menge von Kraft entziehen würde. Man blendet einige Bögel, damit sie schöner singen: ich glaube nicht, daß die jezigen Menschen schöner singen als ihre Großväter, aber das weiß ich, daß man sie zeitig blendet. Das Mittel aber, das verruchte Mittel, bas man anwendet, um sie zu blenden, ift allzu helles, allgu plögliches, allgu wechfelnbes Licht. Der junge Mensch wird durch alle Jahrtausende gepeitscht: Jünglinge, die nichts von einem Kriege, einer diploma= tischen Aftion, einer Handelspolitik verstehen, werden der Einführung in die politische Geschichte für würdig befunden. So aber, wie der junge Mensch durch die Geschichte läuft, so laufen wir Moderne durch die Runst= kammern, so hören wir Concerte. Man fühlt wohl, das flingt anders als jenes, das wirkt anders als jenes: dies Gefühl der Befremdung immer mehr zu verlieren, über nichts mehr übermäßig zu erstaunen, endlich alles sich gefallen zu lassen — das nennt man dann wohl den historischen Sinn, die historische Bildung. Ohne Beschönigung des Ausdrucks gesprochen: die Masse des Einströmenden ist so groß, das Befremdende, Barbarische und Gewaltsame dringt so übermächtig, "zu scheußlichen Rlumpen geballt", auf die jugendliche Seele ein, daß fie sich nur mit einem vorsätzlichen Stumpffinn zu retten weiß. Wo ein feineres und stärkeres Bewußtsein zu Grunde lag, stellt sich wohl auch eine andre Empfindung ein: Efel. Der junge Mensch ift so heimathlos geworben und zweifelt an allen Sitten und Begriffen. Jest weiß er es: in allen Zeiten war es anders, es kommt nicht darauf an, wie du bift. In schwermuthiger Gefühllofig= feit läßt er Meinung auf Meinung an sich vorübergehn und begreift das Wort und die Stimmung Hölderlin's beim Lefen bes Laërtius Diogenes über Leben und Lehren griechischer Philosophen: "ich habe auch hier wieder er= fahren, was mir schon manchmal begegnet ift, daß mir nämlich das Vorübergehende und Abwechselnde der menschlichen Gedanken und Systeme fast tragischer auf= gefallen ist, als die Schicksale, die man gewöhnlich allein die wirklichen nennt". Nein, ein solches überschwemmen= des, betäubendes und gewaltsames historifiren ift gewiß nicht für die Jugend nöthig, wie die Alten zeigen, ja im höchsten Grade gefährlich, wie die Neueren zeigen. Nun betrachte man aber gar den historischen Studenten, den Erben einer allzufrühen, fast im Knabenalter schon sichtbar gewordenen Blasirtheit. Jest ist ihm die "Me thode" zu eigner Arbeit, der rechte Griff und der vornehme Ton nach des Meisters Manier zu eigen geworden; ein ganz isolirtes Capitelchen der Vergangenheit ist seinem Scharffinn und der erlernten Methode zum Opfer gefallen; er hat bereits producirt, ja mit stolzerem Worte, er hat "geschaffen", er ist nun Diener der Wahrheit durch die That und Herr im historischen Weltbereiche geworden. War er schon als Knabe "fertig", so ist er nun bereits überfertig: man braucht an ihm nur zu schütteln, so fällt einem die Weisheit mit Gepraffel in den Schoof; doch die Weisheit ist faul und jeder Apfel hat seinen Wurm. Glaubt es nur: wenn die Menschen in der wissenschaft= lichen Fabrik arbeiten und nutbar werden sollen, bevor sie reif sind, so ist in Kurzem die Wissenschaft ebenso ruinirt, wie die allzuzeitig in dieser Fabrik verwendeten Stlaven. Ich bedaure, daß man schon nöthig hat, sich des sprachlichen Jargon's der Sklavenhalter und Arbeit= geber zur Bezeichnung folcher Verhältnisse zu bedienen, die an sich frei von Utilitäten, enthoben der Lebensnoth gedacht werden sollten; aber unwillfürlich drängen sich

die Worte "Fabrik Arbeitsmarkt Angebot Rugbarmachung" — und wie all die Hülfszeitwörter des Egoismus lauten — auf die Lippen, wenn man die jüngste Generation der Gelehrten schilbern will. Die gediegene Mittelmäßigkeit wird immer mittelmäßiger, die Wissen= schaft im ökonomischen Sinne immer nugbarer. Eigentlich sind die allerneuesten Gelehrten nur in Einem Punkte weise, darin freilich weiser als alle Menschen der Bergangenheit, in allen übrigen Punkten nur unendlich anbers — vorsichtig gesprochen — als alle Gelehrten alten Schlags. Tropdem fordern sie Ehren und Bortheile für sich ein, als ob der Staat und die öffentliche Meinung verpflichtet wären, die neuen Müngen für eben so voll zu nehmen wie die alten. Die Kärrner haben unter sich einen Arbeitsvertrag gemacht und das Genie als überflüssig befretirt — dadurch daß jeder Kärrner zum Genie umgestempelt wird; wahrscheinlich wird es eine spätere Beit ihren Bauten ansehen, daß sie zusammengekarrt, nicht zusammengebaut sind. Denen, die unermüdlich den modernen Schlacht= und Opferruf "Theilung der Arbeit! In Reih und Glied!" im Munde führen, ift einmal flärlich und rund zu fagen: wollt ihr die Wiffenschaft mög= lichst schnell fördern, so werdet ihr sie auch möglichst schnell vernichten; wie euch die Henne zu Grunde geht, die ihr fünftlich zum allzuschnellen Gierlegen zwingt. Gut, die Wissenschaft ist in den letzten Jahrzehnten erstaunlich schnell gefördert worden: aber seht euch nun auch die Gelehrten, die erschöpften Hennen an. Es sind wahrhaftig keine "harmonischen" Naturen; nur gackern können sie mehr als je, weil sie öfter Eier legen: freilich sind auch die Eier immer kleiner (obzwar die Bücher immer dicker) geworden. Als lettes und natürliches Refultat ergiebt sich das allgemein beliebte "Popularisiren"

(nebst "Feminisiren" und "Infantisiren") der Wissenschaft, dieblt "Feministelt und "Instantisten") bet Wissendagis, das heißt das berüchtigte Zuschneiden des Nocks der Wissenschaft auf den Leib des "gemischten Publikums": um uns hier einmal für eine schneidermäßige Thätigkeit auch eines schneidermäßigen Deutsches zu besleißigen. Goethe sah darin einen Mißbrauch und verlangte, daß bie Wiffenschaften nur durch eine erhöhte Prazis auf Die äußere Welt wirfen follten. Den alteren Gelehrten-Generationen dunkte überdies ein solcher Migbrauch aus guten Gründen schwer und lästig: ebenfalls aus guten Gründen fällt er den jungeren Gelehrten leicht, weil fie felbst, von einem gang fleinen Wiffens-Winkel abgefehn, sehr gemischtes Publikum sind und deffen Bedürfnisse in sich tragen. Sie brauchen sich nur einmal bequem hinzusetzen, so gelingt es ihnen, auch ihr kleines Studienbereich jener gemischt=popularen Bedurfniß= Neu= begier aufzuschließen. Für diefen Bequemlichfeitsatt prätendirt man hinterdrein den Namen "bescheidene Berablaffung des Gelehrten zu seinem Bolfe": während im Grunde der Gelehrte nur zu sich, soweit er nicht Gelehrter, sondern Pöbel ist, herabstieg. Schafft euch den Begriff eines "Bolkes": den könnt ihr nie edel und hoch genug denken. Dächtet ihr groß vom Bolke, so wärer ihr auch barmherzig gegen dasselbe und hütetet euch wohl, euer historisches Scheidewasser ihm als Lebens-und Labetrank anzubieten. Aber ihr denkt im tiefsten Grunde von ihm gering, weil ihr vor seiner Zukunst keine wahre und sicher gegründete Achtung haben dürft, und ihr handelt als praktische Pessimisten, ich meine als Menschen, welche die Ahnung eines Unterganges seitet und die dadurch gegen das fremde, ja gegen das eigne Wohl gleichgültig und läßlich werden. Wenn uns nur die Scholle noch trägt! Und wenn sie uns nicht mehr trägt, dann soll es auch recht sein — so empfinden sie und leben eine ironische Existenz.

8.

Es darf zwar befremdend, aber nicht widerspruchs= voll erfcheinen, wenn ich dem Zeitalter, das fo hörbar und aufdringlich in das unbefümmertste Frohlocken über seine historische Bildung auszubrechen pflegt, trotdem eine Art von ironischem Selbstbewußtsein gu= schreibe, ein darüberschwebendes Ahnen, daß hier nicht zu frohlocken sei, eine Furcht, daß es vielleicht bald mit aller Lustbarkeit der historischen Erkenntniß vorüber sein werde. Ein ähnliches Räthsel in Betreff einzelner Perfönlichkeiten hat uns Goethe, durch seine merkwürdige Charakteristik Newton's, hingestellt: er findet im Grunde (oder richtiger: in der Höhe) seines Wesens "eine trübe Ahnung seines Unrechtes", gleichsam als den in einzelnen Augenblicken bemerkbaren Ausdruck eines überlegnen richtenden Bewußtseins, das über die nothwendige ihm innewohnende Natur eine gewisse ironische Übersicht erlangt habe. So findet man gerade in den größer und höher entwickelten hiftorischen Menschen ein oft bis zu allgemeiner Skepsis gedämpstes Bewußtsein davon, wie groß die Ungereimtheit und der Aberglaube sei zu glauben, daß die Erziehung eines Volkes so überwiegend historisch sein müsse, wie sie es jest ist; haben doch gerade die fräftigsten Bölker, und zwar fräftig in Thaten und Werken, anders gelebt, anders ihre Jugend heran-gezogen. Aber uns ziemt jene Ungereimtheit, jener Aber-glaube — so sautet die skeptische Einwendung —, uns ben Spätgekommenen, den abgeblaßten letten Sproffen mächtiger und frohmüthiger Geschlechter, uns, auf bie

Hefiod's Prophezeihung zu deuten ist, daß die Menschen einst sogleich graubehaart geboren würden, und daß Zeus dies Geschlecht vertilgen werde, sobald jenes Zeichen an ihm sichtbar geworden sei. Die historische Bildung ist auch wirklich eine Art angeborner Grauhaarigkeit und die, welche ihr Zeichen von Kindheit her an sich tragen, müssen wohl zu dem instinktiven Glauben vom Alter der Menschheit gelangen: dem Alter aber gebührt jetzt eine greisenhafte Beschäftigung, nämlich Zurückschauen Überrechnen Abschließen, Trost suchen im Gewesenen, durch Erinnerungen, furz historische Bildung. Das Menschengeschlecht ist aber ein zähes und beharrliches Ding und will nicht nach Jahrtausenden, ja kaum nach Hunderttausenden von Jahren in seinen Schritten — vorwärts und rückwärts — betrachtet werden, das heißt es will als Ganzes von dem unendlich fleinen Atompunftchen, bem einzelnen Menschen, gar nicht betrachtet werden. Was wollen denn ein paar Jahr= tausende besagen (oder anders ausgedrückt: der Zeitraum von 34 aufeinanderfolgenden, zu 60 Jahren gerechneten Menschenleben), um im Anfang einer solchen Zeit noch von "Jugend", am Schlusse bereits von "Alter der Menschheit" reden zu können! Steckt nicht vielmehr in biesem lähmenden Glauben an eine bereits abwelkende Menschheit das Migverständniß einer, vom Mittelalter her vererbten, chriftlich theologischen Vorstellung, der Gedanke an das nahe Weltende, an das bänglich erwartete Gericht? Umkleidet fich jene Vorstellung wohl durch das gesteigerte historische Richter-Bedürfniß, als ob unsre Zeit, die letzte der möglichen, selbst jenes Weltgericht über alles Vergangne abzuhalten befugt sei, das der christliche Glaube keineswegs vom Menschen, aber von "des Menschen Sohn" erwartete? Früher

war dieses, der Menschheit sowohl wie dem Einzelnen zugerusne "Memento mori" ein immer quälender Stachel und gleichsam die Spitze des mittelalterlichen Wissens und Gewissens. Das ihm entgegengerusne Wort der neueren Zeit: "memento vivere" klingt, offen zu reden, noch ziemlich verschüchtert, kommt nicht aus voller Rehle und hat beinahe etwas Unehrliches. Denn die Menschheit sitzt noch fest auf dem Memento mori und verräth es durch ihr universales historisches Bedürfniß: das Wiffen hat, trot seinem mächtigsten Flügelschlage, sich nicht in's Freie losreißen können, ein tiefes Gefühl von Hoffnungslosigkeit ist übrig geblieben und hat jene historische Färbung angenommen, von der jett alle höhere Erziehung und Bildung schwermuthig umdunkelt ift. Gine Religion, die von allen Stunden eines Menschenlebens die lette für die wichtigste halt, die einen Schluß des Erden= lebens überhaupt voraussagt und alle Lebenden verurtheilt, lebens überhaupt voraussagt und alle Lebenden verurtheilt, im fünften Akt der Tragödie zu leben, regt gewiß die tiefsten und edelsten Kräfte auf, aber sie ist seindlich gegen alles Neu-anpflanzen, Kühn-versuchen, Frei-begehren; sie widerstrebt jedem Fluge in's Unbekannte, weil sie dort nicht liebt, nicht hofft: sie läßt das Wer-dende sich nur wider Willen aufdrängen, um es, zur rechten Zeit, als einen Versührer zum Dasein, als einen Lügner über den Werth des Daseins bei Seite zu drängen oder hinzuopfern. Das, was die Florentiner thaten, als sie unter dem Eindrucke der Bußpredigten des Savonarola iene berühmten Onserhrände von Gemälden Manuskrivten jene berühmten Opferbrande von Gemalben Manuffripten Spiegeln Larven veranstalteten, das möchte das Chriftenthum mit jeder Cultur thun, die zum Weiterstreben reizt und jenes Memento vivere als Wahlspruch führt: und wenn es nicht möglich ift, dies auf geradem Wege, ohne Umschweif, nämlich durch Übermacht zu thun, so er-

reicht es doch ebenfalls sein Ziel, wenn es sich mit der historischen Bildung, meistens sogar ohne deren Mitwissen, verbündet und nun, aus ihr heraus redend, alles Werdende achselzudend ablehnt und barüber bas Gefühl des gar zu Überspäten und Epigonenhaften, furz ber angebornen Grauhaarigkeit ausbreitet. Die herbe und tieffinnig ernste Betrachtung über den Unwerth alles Geschehenen, über das zum-Gericht-Reiffein der Welt, hat sich zu dem steptischen Bewußtsein verflüchtigt, daß es jedenfalls gut sei, alles Geschehene zu wissen, weil es zu spät da= für sei, etwas Besseres zu thun. So macht der historische Sinn seine Diener passiv und retrospektiv; und beinahe nur aus augenblicklicher Vergeflichkeit, wenn gerade jener Sinn intermittirt, wird ber am historischen Ficber Erfrankte aktiv, um, sobald die Aktion vorüber ift, scine That zu seeiren, durch analytische Betrachtung am Beiterwirken zu hindern und sie endlich zur "Historie" abzu= häuten. In diesem Sinne leben wir noch im Mittelalter. ist historie immer noch eine verkappte Theologie: wie ebenfalls die Ehrfurcht, mit der der unwissenschaft= liche Laie die wissenschaftliche Kafte behandelt, eine vom Clerus her vererbte Chrfurcht ift. Was man früher ber Kirche gab, das giebt man jetzt, obzwar spärlicher, der Wiffenschaft: daß man aber giebt, hat einstmals die Kirche ausgewirkt, nicht aber erst der moderne Geist, ber vielmehr, bei seinen anderen guten Eigenschaften, bekanntlich etwas Knauseriges hat und in der vornehmen Tugend ber Freigiebigkeit ein Stumper ift.

Vielleicht gefällt diese Bemerkung nicht, vielleicht ebenso wenig als jene Ableitung des Übermaaßes von Historie aus dem mittelalterlichen Memento mori und aus der Hossingslosigkeit, die das Christenthum gegen alle kommenden Zeiten des irdischen Daseins im Herzen trägt.

Man soll aber immerhin diese auch von mir nur zweisselnd hingestellte Erklärung durch bessere Erklärungen ersehen; denn der Ursprung der historischen Wildung — und ihres innerlichen ganz und gar radikalen Widerspruches gegen den Geist einer "neuen Zeit", eines "modernen Bewußtseins" — dieser Ursprung muß selbst wieder historisch erkannt werden, die Historie muß das Problem der Historie selbst auflösen, das Wissen muß seinen Stachel gegen sich selbst kehren — dieses dreisache Muß ist der Imperativ des Geistes der "neuen Zeit", falls in ihr wirklich etwas Neues Mächtiges Lebenversheißendes und Ursprüngliches ist. Oder sollte es wahr sein, daß wir Deutschen — um die romanischen Wölfer außer dem Spiele zu lassen — in allen höheren Anliegenheiten der Cultur immer nur "Nachsommen" sein müßten, deshalb weil wir nur dies allein sein könnten; müßten, deshalb weil wir nur dies allein sein könnten; wie diesen sehr zu überlegenden Satz einmal Wilhelm Wackernagel ausgesprochen hat: "Wir Deutschen sind einmal ein Volk von Nachkommen, sind mit all unserm höheren Wissen, sind selbst mit unserm Glauben immer nur Nachfolger der alten Welt; auch die es seindlich gestimmt nicht wollen, athmen nächst dem Geiste des Christenthums unausgesetzt von dem unsterblichen Geiste altelassischer Bildung, und gelänge es einem, aus der Lebensluft, die den inneren Menschen umgiebt, diese zwei Elemente auszuscheiden, es würde nicht viel übrig swei Giemente auszuschen, es wurde nicht viel übrig bleiben, um noch ein geistiges Leben damit zu fristen." Selbst aber wenn wir bei diesem Beruse, Nachsommen des Alterthums zu sein, uns gern beruhigen wollten, selbst wenn wir uns entschlössen, ihn recht nachdrücklich ernst und groß zu nehmen und in dieser Nachdrücklichseit unser auszeichnendes und einziges Borrecht anzuserkennen, — so würden wir trotzem genöthigt werden

zu fragen, ob es ewig unsere Bestimmung sein muffe, Böglinge des fintenden Alterthums zu fein: irgendwann einmal mag es erlaubt sein, unser Ziel schrittweise höher und ferner zu stecken, irgendwann einmal sollten wir uns das Lob zusprechen dürfen, den Geist der alexandrinisch=römischen Cultur in uns — auch durch unsre universale Historie — so fruchtbringend und großartig nachgeschaffen zu haben, um nun, als den edelsten Lohn, uns die noch gewaltigere Aufgabe stellen zu dürfen, hinter diese alexandrinische Welt zurud und über fie hinaus zu streben, und unsere Borbilder muthigen Blicks in der altgriechischen Urwelt des Großen, Natürlichen und Menschlichen zu suchen. Dort aber finden wir auch die Birklichkeit einer wesentlich unhistorischen Bildung und einer tropbem oder vielmehr besmegen unfäglich reichen und lebensvollen Bildung. Wären wir Deutsche selbst nichts als Nachkommen — wir könnten, indem wir auf eine folche Bildung als eine uns anzueignende Erbschaft blickten, gar nichts Größeres und Stolzeres fein als eben Nachkommen.

Damit soll nur dies und nichts als dies gesagt sein, daß selbst der oftmals peinlich anmuthende Gedanke, Epigonen zu sein, groß gedacht, große Wirkungen und ein hoffnungsreiches Begehren der Zukunft, sowohl dem Einzelnen als einem Volke verdürgen kann: insofern wir uns nämlich als Erben und Nachkommen classischer und erstaunlicher Mächte begreifen und darin unsere Ehre, unsern Sporn sehen. Nicht also wie verdlaßte und verkümmerte Spätlinge kräftiger Geschlechter, die als Antiquare und Todtengräber jener Geschlechter ein fröstelndes Leben fristen. Solche Spätlinge freilich sehen eine ironische Existenz: die Vernichtung folgt ihrem hins

kenden Lebensgange auf der Ferse; sie schaubern vor ihr, wenn sie sich des Vergangnen erfreuen, denn sie sind lebende Gedächtnisse, und doch ist ihr Gedenken ohne Erben sinnlos. So umfängt sie die trübe Uhnung, daß ihr Leben ein Unrecht sei, da ihm kein kommendes Leben Recht geben kann.

Dächten wir uns aber solche antiquarische Spätlinge plöglich die Unverschämtheit gegen jene ironisch = schmerz= liche Bescheidung eintauschen; denken wir sie uns, wie sie mit gellender Stimme verkünden: das Geschlicht ift auf seiner Höhe, denn jett erst hat es das Wissen über sich und ift sich selber offenbar geworden — so hätten wir ein Schauspiel, an dem als an einem Gleichniß die räthselhafte Bedeutung einer gewissen sehr berühmten Philosophie für die deutsche Bildung sich enträthseln wird. Ich glaube, daß es keine gefährliche Schwankung ober Wendung der deutschen Bildung in diesem Jahrhundert gegeben hat, die nicht durch die ungeheure, bis biefen Augenblick fortströmende Ginwirkung biefer Philosophie, der Hegelischen, gefährlicher geworden ist. Wahrhaftig, lähmend und verstimmend ist der Glaube, ein Spätling der Zeiten zu fein: furchtbar und zerftorend muß es aber erscheinen, wenn ein solcher Glaube eines Tages mit kecker Umftulpung diesen Spätling als ben wahren Sinn und Zweck alles früher Geschehenen vergöttert, wenn sein wissendes Elend einer Vollendung ber Weltgeschichte gleichgesetzt wird. Eine solche Betrachtungsart hat die Deutschen daran gewöhnt, vom "Weltprozeß" zu reden und die eigne Zeit als das noth= wendige Resultat dieses Weltprozesses zu rechtfertigen; eine solche Betrachtungsart hat die Geschichte an Stelle der andern geistigen Mächte, Kunst und Religion, als einzig souverain gesetzt, infosern sie "ber sich selbst realisirende

Begriff", insofern sie "bie Dialektik ber Bölkergeister"

und das "Weltgericht" ift.

Man hat diese Hegelisch verstandene Geschichte mit Hohn das Wandeln Gottes auf der Erde genannt, welcher Gott aber seinerseits erst durch die Geschichte gemacht wird. Dieser Gott aber wurde sich selbst innerhalb der Hegelischen Hirnschalen durchsichtig und verständ= lich und ist bereits alle bialettisch möglichen Stufen seines Werdens, bis zu jener Gelbstoffenbarung, empor= gestiegen: so daß für Hegel der Höhepunkt und der Endpunkt bes Weltprozesses in seiner eignen Berliner Eristenz zusammenfielen. Ja er hätte sagen muffen, daß alle nach ihm kommenden Dinge eigentlich nur als eine musikalische Coda des weltgeschichtlichen Rondo's, noch eigentlicher, als überflüssig zu schätzen seien. Das hat er nicht gesagt: dafür hat er in die von ihm durchfäuerten Generationen jene Bewunderung vor der "Macht ber Geschichte" gepflanzt, die praktisch alle Augenblicke in nackte Bewunderung des Erfolges umschlägt und zum Götzendienste des Thatsächlichen führt: für welchen Dienst man sich jetzt die sehr mythologische und außerdem recht gut deutsche Wendung "den Thatsachen Rech= nung tragen" allgemein eingeübt hat. Wer aber erft gelernt hat, vor der "Macht der Geschichte" den Rücken zu frümmen und den Kopf zu beugen, der nieft zulett chinesenhaft = mechanisch sein "Ja" zu jeder Macht, sei bies nun eine Regierung ober eine öffentliche Meinung oder eine Zah'en = Majorität, und bewegt seine Glieder genau in dem Tatte, in dem irgend eine "Macht" am Faben zicht. Enthält jeder Erfolg in sich eine vernünftige Nothwendigkeit, ist jedes Ereigniß ber Sieg bes Logischen ober ber "Ibce" — bann nur hurtig nieder auf die Aniee und nun die gange Stufenleiter ber

"Erfolge" abgekniet! Was, es gabe keine herrschenden Mythologien mehr? Was, die Religionen wären im Aus-sterben? Seht euch nur die Religion der historischen Macht an, gebt Acht auf die Priester der Iden=Mytho= logie und ihre zerschundenen Kniee! Sind nicht sogar alle Tugenden im Gefolge dieses neuen Glaubens? Dder ift es nicht Selbstlosigkeit, wenn der historische Mensch sich zum objektiven Spiegelglas ausblasen läßt? Ift es nicht Großmuth, auf alle Gewalt im Himmel und auf Erden zu verzichten, dadurch daß man in jeder Gewalt die Gewalt an sich anbetet? Ift es nicht Gerechtigkeit, immer Wagschalen der Mächte in den Händen zu haben und fein zuzuschen, welche als die stärkere und schwerere sich neigt? Und welche Schule der Wohlanständigkeit ift eine solche Betrachtung der Geschichte! Alles objektiv nehmen, über nichts zurnen, nichts lieben, alles begreifen, wie macht das fanft und schmiegsam; und selbst wenn ein in dieser Schule Aufgezogner öffentlich einmal zurnt und sich ärgert, so freut man sich daran, benn man weiß ja, es ist nur artistisch gemeint, es ist ira und studium und both ganz und gar sine ira et studio.

Was für veraltete Gebanken habe ich gegen einen solchen Complex von Mythologie und Tugend auf dem Herzen! Aber sie sollen einmal herzus, und man soll nur immer lachen. Ich würde also sagen: die Geschichte prägt immer ein: "es war einmal", die Moral: "ihr sollt nicht" oder "ihr hättet nicht sollen". So wird die Geschichte zu einem Compendium der thatsächlichen Unmoral. Wie schwer würde sich der irren, der die Geschichte zugleich als Richterin dieser thatsächlichen Unmoral ansähe! Es beseidigt zum Beispiel die Moral, daß ein Raffael sechs und dreißig Sahre alt sterben mußte: solch ein Wesen sollte nicht sterben. Wollt ihr

mm der Geschichte zu Hulfe kommen, als Apologeten des Thatsächlichen, so werdet ihr sagen: er hat alles, was in ihm lag, ausgesprochen, er hätte, bei längerem Leben, immer nur das Schöne als gleiches Schönes, nicht als neues Schönes schaffen können, und dergleichen. So seid ihr die Advokaten des Teufels und zwar dadurch, daß ihr den Erfolg, das Faktum zu eurem Gößen macht: während das Faktum immer dumm ift und zu allen Zeiten einem Kalbe ähnlicher gesehen hat als einem Gotte. Als Apologeten der Geschichte soufflirt euch überdies die Ignoranz: denn nur weil ihr nicht wißt, was eine solche natura naturans wie Raffael ist, macht es euch nicht heiß zu vernehmen, daß sie war und nicht mehr sein wird. Über Goethe hat uns neuerdings jemand belehren wollen, daß er mit seinen 82 Jahren sich ausgelebt habe: und doch würde ich gern ein paar Jahre des "ausgelebten" Goethe gegen ganze Wagen voll frischer hochmoderner Lebensläufte einhandeln, um noch einen Antheil an folchen Gesprächen zu haben, wie sie Goethe mit Eckermann führte, und um auf diese Weise vor allen zeitgemäßen Belehrungen durch die Legionäre des Augenblicks bewahrt zu bleiben. Wie wenige Lebende haben überhaupt, folchen Todten gegen= über, ein Recht zu leben! Daß die Vielen leben und jene Wenigen nicht mehr leben, ist nichts als eine brutale Wahrheit, das heißt eine unverbesserliche Dummheit, ein plumpes "es ist einmal so" gegenüber der Moral "es sollte nicht so sein". Ja, gegenüber der Moral! Denn rede man von welcher Tugend man wolle, von der Ge= rechtigkeit Großmuth Tapferkeit, von der Weisheit und dem Mitleid des Menschen — überall ist er dadurch tugendhaft, daß er sich gegen jene blinde Macht der Fatta, gegen die Tyrannei des Wirklichen empört und

sich Gesehen unterwirft, die nicht die Gesehe jener Geschichtsssluftuationen sind. Er schwimmt immer gegen die geschichtlichen Wellen, sei es daß er seine Leidensichaften als die nächste dumme Thatsächlichkeit seiner Existenz bekänupft oder daß er sich zur Chrlichkeit verspflichtet, während die Lüge rings um ihn herum ihre glitzernden Netze spinnt. Wäre die Geschichte überschwart wieles prinnt. haupt nichts weiter, als "das Weltspstem von Leidenschaft und Irrthum", so würde der Mensch so in ihr lesen müssen, wie Goethe den Werther zu lesen rieth: gleich als ob sie riefe, "sei ein Mann und folge mir nicht nach!" Glücklicher Weise bewahrt sie aber auch das Gedächtniß an die großen Kämpfer gegen die Geschichte, das heißt gegen die blinde Macht des Wirklichen, und stellt sich badurch selbst an den Pranger, daß sie jene gerade als die eigentlich historischen Naturen heraushebt, die sich um das "so ift es" wenig fümmern, um vielmehr mit heiterem Stolze einem "so soll es sein" zu folgen. Richt ihr Geschlecht zu Grabe zu tragen, sondern ein neues Geschlecht zu begründen — das treibt sie unablässig vorwärts: und wenn sie selbst als Spätlinge geboren werden — es giebt eine Art zu leben, dies vergeffen zu machen — die kommenden Geschlechter werden sie nur als Erstlinge kennen.

9.

Ist vielleicht unste Zeit ein solcher Erstling? — In der That, die Behemenz ihres historischen Sinnes ist so groß und äußert sich in einer so universalen und schlechterdings unbegrenzten Manier, daß hierin wenigstens die kommenden Zeiten ihre Erstlingschaft preisen werden — salls es nämlich überhaupt kommende Zeiten, im Sinne

ber Cultur verstanden, geben wird. Aber gerade hier= über bleibt ein schwerer Zweifel zuruck. Dicht neben bem Stolze des modernen Menschen steht seine Gronie über sich selbst, sein Bewußtsein, daß er in einer historifirenden und gleichsam abendlichen Stimmung leben muß, seine Furcht, gar nichts mehr von seinen Jugendhoffnungen und Jugendfräften in die Zukunft retten zu können. Hier und da geht man noch weiter, in's Ennische, und rechtfertigt den Gang der Geschichte, ja der gesammten Weltentwicklung ganz eigentlich für den Handgebrauch des modernen Menschen, nach dem chnischen Kanon: gerade so mußte es kommen, wie es gerade jett geht, so und nicht anders mußte der Mensch werden, wie jest die Menschen sind, gegen dieses Muß darf sich keiner auflehnen. In das Wohlgefühl eines derartigen Chnismus flüchtet sich der, welcher es nicht in ber Fronie aushalten kann; ihm bietet überdies das lette Jahrzehend eine seiner schönften Erfindungen zum Geschenke an, eine gerundete und volle Phrase für jenen Cynismus: fie nennt seine Urt, zeitgemäß und gang und gar unbedenklich zu leben, "die volle Hingabe der Perfönlichkeit an den Weltprozeß". Die Perfönlichkeit und ber Weltprozeß! Der Weltprozeß und die Perfonlichfeit des Erdflohs! Wenn man nur nicht ewig die Hyperbel aller Hyperbeln, das Wort: Welt Welt hören müßte, da doch jeder, ehrlicher Weise, nur von Mensch Mensch Mensch reden sollte! Erben der Griechen und Römer? des Christenthums? Das scheint alles jenen Chnifern nichts; aber Erben bes Weltprozeffes! Spigen und Zielscheiben bes Weltprozesses! Sinn und Lösung aller Werde-Räthsel überhaupt, ausgedrückt im modernen Menschen, der reifsten Frucht am Baume der Erfennt= niß! - das nenne ich ein schwellendes Hochgefühl; an

biesem Wahrzeichen sind die Erftlinge aller Zeiten zu erkennen, ob fie auch gleich zulet gekommen find. Go weit flog die Geschichtsbetrachtung noch nie, selbst nicht, wenn sie träumte; denn jest ist die Menschengeschichte nur die Fortsetzung der Thier= und Pflanzengeschichte; ja in den untersten Tiefen des Meeres findet der historische Universalist noch die Spuren seiner selbst, als lebenden Schleim; den ungeheuren Weg, den ber Mensch bereits burchlaufen hat, wie ein Wunder an= staunend, schwindelt dem Blicke vor dem noch erstaun= licheren Wunder, vor dem modernen Menschen selbst, der diesen Weg zu übersehen vermag. Er steht hoch und stolz auf der Phramide des Weltprozesses; indem er oben barauf den Schlußstein seiner Erkenntniß legt, scheint er der horchenden Natur rings umher zuzurufen: "wir sind am Ziele, wir sind das Ziel, wir sind die pollendete Natur".

Überstolzer Europäer des neunzehnten Jahrhunderts, du rasest! Dein Wissen vollendet nicht die Natur, sondern tödtet nur deine eigne. Miß nur einmal deine Höhe als Wissender an deiner Tiese als Könnender. Freisich kletterst du an den Sonnenstrahlen des Wissens auswärts zum Himmel, aber auch abwärts zum Chaos. Deine Art zu gehen, nämlich als Wissender zu klettern, ist dein Verhängniß; Grund und Boden weicht in's Ungewisse für dich zurück; für dein Leben giebt es keine Stützen mehr, nur noch Spinnesäden, die jeder neue Griff deiner Erkenntniß auseinanderreißt. — Doch darüber kein ernstes Wort mehr, da es möglich ist, ein heiteres zu sagen.

Das rasend unbedachte Zersplittern und Zerkasern aller Fundamente, ihre Auflösung in ein immer fließendes und zerkließendes Werden, das unermübliche Zerspinnen und Historisiren alles Gewordenen durch den modernen Menschen, die große Arcuzspinne im Anoten des Weltall= Netes - das mag den Moralisten, den Künstler, den Frommen, auch wohl den Staatsmann beschäftigen und bekümmern; uns soll es heute einmal erheitern, dadurch daß wir dies Alles im glänzenden Zauberspiegel eines philosophischen Parodiften sehen, in deffen Ropfe bie Zeit über sich selbst zum ironischen Bewußtsein, und zwar deutlich "bis zur Verruchtheit" (um Goethisch zu reden), gekommen ist. Hegel hat uns einmal gelehrt, "wenn der Geist einen Ruck macht, da sind wir Philoiophen auch dabei": unsere Zeit machte einen Ruck, zur Selbstironie, und siehe! da war auch E. von Hartmann dabei und hatte seine berühmte Philosophie des Unbewußten - oder um beutlicher zu reden - seine Philosophie der unbewußten Ironie geschrieben. Selten haben wir eine lustigere Erfindung und eine mehr philosophische Schelmerei gelesen als die Hartmann's; wer durch ihn nicht über das Werden aufgeklärt, ja innerlich aufgeräumt wird, ist wirklich reif zum Gewesensein. Anfang und Ziel des Weltprozesses, vom ersten Stupen des Bewußtseins bis zum Zurückgeschleudert werden in's Nichts, sammt der genau bestimmten Aufgabe unserer Generation für den Weltprozeß, alles dargestellt aus dem so wißig erfundenen Inspirations-Borne des Unbewußten und im apokalyptischen Lichte leuchtend, alles so täuschend und zu so biederem Ernste nachgemacht, als ob es wirkliche Ernst=Philosophie und nicht nur Spaaß-Philosophie mare — ein solches Ganze stellt feinen Schöpfer als einen der erften philosophischen Barodiften aller Zeiten hin: opfern wir also auf seinem Altar, opfern wir ihm, dem Erfinder einer wahren Universal-Medizin, eine Locke - um einen Schleiermacherischen Bewumderungs = Ausdruck zu stehlen. Denn welche Medizin wäre heilsamer gegen das Übermaaß historischer Bildung als Hartmann's Parodie aller Welthistorie?

Wollte man recht trocken heraussagen, was Hartmann von dem umrauchten Dreifuße der unbewußten Fronie her uns verkündet, so wäre zu sagen: er verkündet uns, daß unfre Zeit nur gerade so sein muffe, wie sie ift, wenn die Menschheit dieses Dasein einmal ernst= lich fatt bekommen foll: was wir von Herzen glauben. Bene erschreckende Verknöcherung der Zeit, jenes un= ruhige Klappern mit den Knochen — wie es uns David Strauß naw als schönste Thatsächlichkeit geschildert hat wird bei Hartmann nicht nur von hinten, ex causis efficientibus, sondern sogar von vorne, ex causa finali, ge= rechtfertigt; von dem jüngsten Tage her läßt der Schalt das Licht über unfre Zeit strahlen, und da findet sich, daß sie sehr gut ist, nämlich für den, der möglichst stark an Unverdaulichkeit des Lebens leiden will und jenen jüngsten Tag nicht rasch genug heranwünschen fann. Zwar nennt Hartmann das Lebensalter, dem die Menschheit sich jett nähert, das "Mannesalter": das ist aber, nach seiner Schilderung, der beglückte Zustand, wo es nur noch "gediegene Mittelmäßigkeit" giebt und die Kunst das ist, was "dem Berliner Börsenmanne etwa Abends die Poffe" ift, wo "die Genie's fein Bedürfnig der Zeit mehr sind, weil es hieße, die Perlen vor die Säue werfen, oder auch weil die Zeit über bas Stadium, welchem Genie's gebührten, zu einem wichtigeren fortgeschritten ift", zu jenem Stadium der sozialen Entwicklung nämlich, in dem jeder Arbeiter "bei einer Arbeitszeit, die ihm für seine intellektuelle Ausbildung genügende Muße läßt, ein comfortables Dafein führe". Schalf aller Schalte. du sprichst das Sehnen der jezigen Menschheit aus: du

weißt aber gleichfalls, was für ein Gespenst am Ende dieses Mannesalters der Menschheit, als Resultat jener intellektuellen Ausbildung zur gediegenen Mittelmäßigskeit, stehen wird — der Ekel. Sichtbar steht es ganz erbärmlich, es wird aber noch viel erbärmlicher kommen, "sichtbar greift der Antichrist weiter und weiter um sich" — aber es muß so stehen, es muß so kommen, denn mit dem Allen sind wir auf dem besten Wege — zum Ekel an allem Daseienden. "Darum rüstig vorwärts im Weltprozeß als Arbeiter im Weinderge des Herrn, denn der Prozeß allein ist es, der zur Erlösung führen kann!"

Der Weinberg des Herrn! Der Prozeg! Bur Erlösung! Wer sieht und hört hier nicht die historische Bildung, die nur das Wort "werden" kennt, wie sie sich zur parodischen Mißgestalt absichtlich vermummt, wie sie durch die vorgehaltne groteske Frațe die muth-willigsten Dinge über sich selbst sagt! Denn was verlangt eigentlich dieser letzte schalkische Anruf der Arbeiter im Weinberge von diesen? In welcher Arbeit sollen sie rüstig vorwärts streben? Oder um anders zu fragen: was hat der historisch Gebildete, der im Flusse des Werdens schwimmende und ertrunkene moderne Fanatifer des Prozesses noch zu thun übrig, um einmal jenen Efel, die köstliche Traube jenes Weinbergs, einzuernten? - Er hat nichts zu thun als fortzuleben, wie er gelebt hat, fortzulieben, was er geliebt hat, fortzuhaffen, was er gehaßt hat, und die Zeitungen fortzulesen, die er gelesen hat; für ihn giebt es nur Gine Gunde - anders zu leben, als er gelebt hat. Wie er aber gelebt hat, fagt uns in übermäßiger Steinschrift-Deutlichkeit jene berühmte Seite mit den groß gedruckten Gäten, über die bas gange zeitgemäße Bildungs = Hefenthum in blindes Entzücken und entzückte Tobsucht gerathen ist, weil es in diesen Sähen seine eigene Rechtsertigung, und zwar seine Rechtssertigung im apokalyptischen Lichte zu lesen glaubte. Denn von jedem Einzelnen forderte der undewußte Parodist "die volle Hingabe der Persönlichseit an den Weltsprozeß um seines Zieles, der Welterlösung willen"; oder noch heller und klarer: "die Bejahung des Willens zum Leben wird als das vorläusig allein Richtige proklamirt; denn nur in der vollen Hingabe an das Leben und seine Schmerzen, nicht in seiger persönlicher Entsagung und Zurückziehung ist etwas für den Weltprozeß zu leisten", "das Streben nach individueller Willensverneinung ist eben so thöricht und nutlos, ja noch thörichter als der Selbstmord". "Der denkende Leser wird auch ohne weitere Andeutungen verstehn, wie eine auf diesen Principien errichtete praktische Philosophie sich gestalten würde, und daß eine solche nicht die Entzweiung, sondern nur die volle Versöhnung mit dem Leben enthalten kann."

Der benkende Leser wird es verstehen: und man konnte Hartmann misverstehen! Und wie unsäglich lustig ist es, daß man ihn misverstand! Sollten die jezigen Deutschen sehr sein sein? Ein wackerer Engländer vermist an ihnen delicacy of perception, ja wagt zu sagen "in the German mind there does seem to be something splay, something blunt-edged, unhandy and inselicitous"— ob der große deutsche Parodist wohl widersprechen würde? Zwar nähern wir uns, nach seiner Erslärung, "jenem idealen Zustande, wo das Menschengeschlecht seine Geschichte mit Bewußtsein macht": aber offendar sind wir von jenem vielleicht noch idealeren ziemlich entsernt, wo die Menschheit Hartmann's Buch mit Bewußtsein liest. Kommt es erst dazu, dann wird kein Mensch mehr das Wort "Weltprozes" durch seine Lippen schlüpfen lassen, ohne das diese Lippeln lächeln; denn man wird

sich babei ber Zeit erinnern, wo man das parodische Evangelium Hartmann's mit der ganzen Biederkeit jenes "german mind", ja mit "ber Gule verzerrtem Ernfte", wie Goethe sagt, anhörte, einsog, bestritt, verehrte, ausbreitete und kanonisirte. Aber die Welt muß vorwärts, nicht erträumt werden fann jener ideale Zustand, er muß er= fämpft und errungen werden, und nur durch Heiterkeit geht der Weg zur Erlösung, zur Erlösung von jenem mißverständlichen Eulen-Ernste. Es wird die Zeit sein, in der man sich aller Construktionen des Weltprozesses ober auch der Menschheits-Geschichte weislich ent-hält, eine Zeit, in der man überhaupt nicht mehr die Massen betrachtet, sondern wieder die Einzelnen, die eine Art von Brücke über den musten Strom des Werdens bilben. Diese setzen nicht etwa einen Prozeß fort, son= bern leben zeitlos = gleichzeitig, Dank der Geschichte, die ein solches Zusammenwirten zuläßt, sie leben als die Genialen-Republik, von der einmal Schopenhauer erzählt: ein Riese ruft dem andern durch die öden Zwischen= räume der Zeiten zu, und ungestört durch muthwilliges lärmendes Gezwerge, welches unter ihnen wegfriecht, sett sich das hohe Beistergespräch fort. Die Aufgabe ber Geschichte ist es, zwischen ihnen die Mittlerin zu sein und so immer wieder zur Erzeugung des Großen Anlaß zu geben und Kräfte zu verleihen. Rein, das Biel der Menschheit fann nicht am Ende liegen, sondern nur in ihren höchsten Exemplaren.

Dagegen sagt freilich unsere lustige Person mit jener bewunderungswürdigen Dialektik, die gerade so ächt ist, als ihre Bewunderer bewunderungswürdig sind: "So wenig es sich mit dem Begriffe der Entwicklung vertragen würde, dem Weltprozeß eine unendliche Dauer in der Bergangenheit zuzuschreiben, weil dann jede irgend benkbare Entwicklung bereits durchlaufen sein müßte, was doch nicht der Fall ist (oh Schelm!), eben so wenig können wir dem Prozesse eine unendliche Dauer sür die Zukunst zugestehen; beides höbe den Begriff der Entwicklung zu einem Ziele auf (oh nochmals Schelm!) und stellte den Weltprozes dem Wasserschen über das Unslogische (oh Schelm der Schelme!) muß aber mit dem zeitlichen Ende des Weltprozesse, dem jüngsten Tage, zusammensallen." Nein, du klarer und spöttischer Geist, so lange zum Beispiel noch som "Weltprozess" unter allgemeiner Zustimmung so geredet werden kann, wie du redest, ist der jüngste Tag noch senn es ist noch zu heiter auf dieser Erde, noch manche Illusion blüht, zum Beispiel die Illusion deiner Zeitgenossen über dich, wir sind noch nicht reif dafür, in dein Nichts zurückzgeschleudert zu werden: denn wir glauben daran, daß es hier sogar noch lustiger zugehen wird, wenn man erst angesangen hat dich zu verstehen, du unverstandere Undewußter. Wenn aber trozdem der Ekel mit Macht kommen sollte, so wie du ihn deinen Lesern prophezeit hast, wenn du mit deiner Schilberung deiner Gegenwart und Zukunst Recht behalten solltest — und niemand hat beid gern bereit, in der von dir vorgeschlagnen Form mit der Majorität dasür zu stimmen, daß nächsten Samsetag Abend pünktlich zwölf Uhr deine Welt untergehen solle; und unser Destret mag schließen: von morgen an wird keine Zeit mehr sein und seinen Seitung mehr ersicheinen. Vielleicht aber bleibt die Wirtung aus, und wir haben umsonst and er Beit zu einem scholte Erperischensalls nicht an der Zeit zu einem schönen Experis

ment. Wir nehmen eine Wage und legen in die eine der Wagschalen Hartmann's Unbewußtes, in die andre Hartmann's Weltprozeß. Es giebt Menschen, welche glauben, daß sie beide gleich viel wiegen werden: denn in jeder Schale läge ein gleich schlechtes Wort und ein gleich guter Schorz. — Wenn erst einmal Hartmann's Scherz begriffen ist, so wird niemand Hartmann's Wort vom "Weltprozeß" mehr brauchen als eben zum Scherz. In der That, es ist längst an der Zeit, gegen die Ausschweifungen des historischen Sinnes, gegen die über= mäßige Lust am Prozesse auf Unkosten des Seins und Lebens, gegen das besinnungslose Verschieben aller Perspektiven mit dem ganzen Heerdanne satirischer Bos-heiten vorzurücken; und es soll dem Versasser der Philossophie des Unbewußten stets zum Lobe nachgesagt werden, daß es ihm zuerst gelungen ist, das Lächerliche in der Vorstellung des "Weltprozesses" scharf zu empfinden und durch den sonderlichen Ernst seiner Darstellung noch schärfer nachempsinden zu lassen. Wozu die "Welt" da ist, wozu die "Wenschheit" da ist, soll uns einstweilen gar nicht kümmern, es sei denn, daß wir uns einen Scherz machen wollen: denn die Vermessenheit des kleinen Menschengewürms ist nun einmal das Scherzhafteste und Heiner da bist, das frage dich, und wenn es dir sonst feiner sagen kann, so versuche es nur einmal, den Sinn deines Daseins gleichsam a posteriori zu rechtscrtigen, mäßige Lust am Prozesse auf Unkosten des Seins und deines Daseins gleichsam a posteriori zu rechtsertigen, dadurch daß du dir selber einen Zweck, ein Ziel, ein "Dazu" vorsetzest, ein hohes und edles "Dazu". Gehe nur an ihm zu Grunde — ich weiß keinen besseren Lebens= zweck, als am Großen und Unmöglichen, animae magnae prodigus, zu Grunde zu gehen. Wenn dagegen die Lehren vom souverainen Werden, von der Flüssigkeit aller Begriffe, Typen und Arten, von dem Mangel aller cardi-nalen Verschiedenheit zwischen Mensch und Thier — Lehren, die ich für wahr, aber für tödtlich halte — in der jetzt üblichen Belehrungs-Buth noch ein Menschenalter hindurch in das Volk geschleudert werden, so soll es Nie-manden Bunder nehmen, wenn das Volk am egoistischen Aleinen und Elenden, an Verknöcherung und Selbst-sucht zu Grunde geht, zuerst nämlich auseinanderfällt und aushört, Volk zu sein: an dessen Stellen dann vielund aushort, Volt zu sein: an dessen Stellen dann viels leicht Systeme von Einzelegoismen, Verbrüderungen zum Zweck raubsüchtiger Ausbeutung der Nicht-Brüder und ähnliche Schöpfungen utilitarischer Gemeinheit auf dem Schauplatze der Zukunft auftreten werden. Man sahre nur fort, um diesen Schöpfungen vorzuarbeiten, die Geschichte vom Standpunkt der Massen zu schreiben und nach jenen Gesetzen in ihr zu suchen, die aus den Bedürfnissen dieser Massen abzuleiten sind, also nach den Bewegungsgesetzen der niedersten Lehm= und Thon= schichten der Gesellschaft. Die Massen scheinen mir nur in dreierlei Hinficht einen Blick zu verdienen: einmal als verschwimmende Copien der großen Männer, auf schlechtem Papier und mit abgenutten Platten hergestellt, sodann als Widerstand gegen die Großen, und endlich als Wertzeuge der Großen; im Ubrigen hole fie der Teufel und die Statistit! Wie, die Statistit bewiese, daß es Gesche in der Geschichte gabe? Gesche? Ja, sie beweist, wie gemein und ekelhaft uniform die Masse ift: joll man die Wirfung der Schwerfräfte Dummheit Rach= äfferei Liebe und Hunger Gesetze nennen? Dun wir wollen es zugeben, aber bamit fteht bann aud ber Sat fest: so weit es Gesetze in der Geschichte giebt, sind die Gesetze nichts werth und ist die Geschichte nichts werth. Gerade diejenige Art der Historie ist aber jetzt allge-

mein in Schätzung, welche die großen Massentriebe als bas Wichtige und Hauptsächliche in der Geschichte nimmt und alle großen Männer nur als den deutlichsten Ausbruck, gleichsam als die sichtbar werdenden Bläschen auf der Wassersluth betrachtet. Da soll die Masse aus sich heraus das Große, das Chaos also aus sich heraus bie Ordnung gebären; am Ende wird bann natürlich ber Hymnus auf die gebärende Maffe angestimmt. "Groß" wird bann alles das genannt, was eine längere Zeit eine solche Masse bewegt hat und wie man sagt "eine hiftorische Macht" gewesen ist. Heißt das aber nicht recht absichtlich Quantität und Qualität verwechseln? Wenn bie plumpe Maffe irgend einen Gedanken, zum Beispiel einen Religionsgedanken, recht abaquat gefunden hat, ihn zäh vertheidigt und durch Jahrhunderte fortschleppt: so soll dann, und gerade dann erst, der Finder und Gründer jenes Gedankens groß sein. Warum doch! Das Edelste und Höchste wirkt gar nicht auf die Massen; der historische Erfolg des Christenthums, seine historische Macht, Zähigkeit und Zeitbauer, alles das beweist glück-licherweise nichts in Vetreff der Größe seines Gründers, da es im Grunde gegen ihn beweisen würde: aber zwischen ihm und jenem historischen Erfolge liegt eine sehr irdische und dunkle Schicht von Leidenschaft, Frrthum, Gier nach Macht und Ehre, von fortwirkenden Kräften des imperium romanum, eine Schicht, aus der das Chriftenthum jenen Erdgeschmack und Erdenrest bekommen hat, der ihm die Fortdauer in dieser Welt ermöglichte und gleichsam seine Haltbarkeit gab. Die Größe soll nicht vom Erfolge abhängen, und Demosthenes hat Größe, ob er gleich keinen Erfolg hatte. Die reinsten und wahr= haftigsten Anhänger des Christenthums haben seinen welt= lichen Erfolg, seine sogenannte "historische Macht" immer

eher in Frage gestellt und gehemmt als gefördert; denn sie pslegten sich außerhalb der "Welt" zu stellen und kümmerten sich nicht um den "Prozeß der christlichen Idee"; weshalb sie meistens der Historie auch ganz uns befannt und ungenannt geblieben sind. Christlich ausgedrückt: so ist der Teusel der Regent der Welt und der Meister der Ersolge und des Fortschritts; er ist in allen historischen Mächten die eigentliche Macht, und dabei wird es im Wesentlichen bleiben — ob es gleich einer Leit recht weinlich in den Ohren klingen mag allen historischen Mächten die eigentliche Macht, und dabei wird es im Wesentlichen bleiben — ob es gleich einer Zeit recht peinlich in den Ohren klingen mag, die an die Vergötterung des Erfolgs und der historischen Macht gewöhnt ist. Sie hat sich nämlich gerade darin geübt, die Dinge neu zu benennen und selbst den Teufel umzutausen. Es ist gewiß die Stunde einer großen Gesahr: die Menschen scheinen nahe daran zu entdecken, daß der Egoismus der Einzelnen, der Gruppen oder der Massen zu allen Zeiten der Hebel der geschichtlichen Bewegungen war; zugleich aber ist man durch diese Entdeckung keineswegs beunruhigt, sondern man dekretirt: der Egoismus soll unser Gott sein. Mit diesem neuen Glauben schickt man sich an, mit deutlichster Absichtslichseit die kommende Geschichte auf dem Egoismus zu errichten: nur soll es ein kluger Egoismus sein, ein solcher, der sich einige Beschränkungen auserlegt, um sich dauerhaft zu beschildert, um den unklugen Egoismus kennen zu lernen. Bei diesem Studium hat man gelernt, daß dem Staate eine ganz besondere Mission in dem zu gründenden Weltspsteme der Egoismen zukomme: er soll der Patron aller klugen Egoismen werden, um sie mit seiner militärischen und polizeilichen Gewalt gegen die schreckslichen Ausbrüche des unklugen Egoismus zu schützen. Zu dem gleichen Zwese wird auch die Historie —

und zwar als Thier- und Menschenhistorie — in die gefährlichen, weil unklugen, Bolksmaffen und Arbeiterschichten sorglich eingerührt, weil man weiß, daß ein Körnlein von hijtorischer Bildung im Stande ist, die rohen und dumpfen Instinkte und Begierden zu brechen oder auf die Bahn des verfeinerten Egoismus hinzuleiten. In summa: der Mensch nimmt jest, mit E. von Hartmann zu reben, "auf eine bedächtig in die Zukunft schauende praktisch wohnliche Einrichtung in der irdischen Heimath Bedacht". Derselbe Schriftsteller nennt eine solche Periode das "Mannesalter der Menschheit" und spottet das mit über das, was jetzt "Mann" genannt wird, als ob darunter allein der ernüchterte Selbstfüchtling verstanden werde; wie er ebenfalls nach einem solchen Mannesalter ein dazu gehöriges Greisenalter prophezeit, ersichtlich aber auch nur damit seinen Spott an unsern zeitgemäßen Greisen auslassend: benn er redet von ihrer reisen Beschaulichkeit, mit der sie die "ganzen wuft durch= stürmten Leiden ihres vergangnen Lebenslaufes über= schauen und die Eitelkeit der bisherigen vermeintlichen Biele ihres Strebens begreifen". Nein, einem Mannesalter jenes verschlagnen und historisch gebildeten Egoismus entspricht ein mit widriger Gier und würdelos am Leben hängendes Greisenalter und sodann ein letzter Aft, mit dem

> "die seltsam wechselnde Geschichte schließt, als zweite Kindheit, gänzliches Bergessen, ohn' Augen, ohne Zahn, Geschmack und Alles".

Ob die Gefahren unsres Lebens und unserer Cultur nun von diesen wüsten, zahn- und geschmacklosen Greisen, ob sie von jenen sogenannten "Männern" Hartmann's kommen: beiden gegenüber wollen wir das Recht unserer Jugend mit den Zähnen festhalten und nicht müde werden, in unserer Jugend die Zukunft gegen jene Zu-

kunftsbilder-Stürmer zu vertheidigen. Bei diesem Kampse müssen wir aber auch eine besonders schlimme Wahrenehmung machen: daß man die Ausschweifungen des historischen Sinnes, an denen die Gegenswart leidet, absichtlich fördert, ermuthigt und — benutt.

wart leidet, absichtlich fördert, ermuthigt und benutt.

Man benutt sie aber gegen die Jugend, um diese zu jener überall erstrebten Mannesreise des Egoismus abzurichten; man benutt sie, um den natürlichen Widerwillen der Jugend durch eine verklärende, nämlich wissenschaftlich magische Beleuchtung jenes männlich ummännlichen Egoismus zu brechen. Ia man weiß, was die Historie durch ein gewisses Übergewicht vermag, man weiß es nur zu genau: die stärssten Instinkte der Jugend: Feuer Trotz Selbstwergessen und Liebe zu entwurzeln, die Hise ihres Rechtsgesühles herabzudämpsen, die Bezgierde, langsam auszureisen, durch die Gegenbegierde, schnell sertig, schnell nüßlich, schnell fruchtbar zu sein, zu unterdrücken oder zurüczudrängen, die Ehrlichseit und Keckheit der Empfindung zweislerisch anzukränkeln; ja sie vermag es selbst, die Jugend um ihr schrickset Worrecht zu betrügen, um ihre Kraft, sich in übervoller Gläubigkeit einen großen Gedanken einzupflanzen und zu einem noch größeren aus sich heraus wachsen zu lassen. Sin gewisses Übermaaß von Historie vermag das Alles, wir haben es gesehen: und zwar dadurch, daß sie dem Menschen durch sortwährendes Verschieben der Horzontsphäre nicht mehr erlaubt, unhistorisch zu empfinden und zu handeln. Er zicht sich sann aus der Unendlichseit des Horzontes auf sich selbst, in den kleinsten egoistischen Bezirk zurück und muß darin verdorren und trocken werden: wahrscheinlich bringt er es zur

Klugheit; nie zur Weisheit. Er läßt mit sich reden, rechnet und verträgt sich mit den Thatsachen, wallt nicht auf, blinzelt und versteht es, den eignen Vortheil oder den seiner Partei im fremden Vortheil und Nachtheil zu suchen; er verlernt die überflüssige Scham und wird so schrittweise zum Hartmann'schen "Manne" und "Greise". Dazu aber soll er werden, gerade dies ist der Sinn der jett so chnisch gesorderten "vollen Hingabe der Persönslichseit an den Weltprozeß" — um seines Zieles, der Welterlösung willen, wie uns E. von Hartmann der Schalf versichert. Nun, Wille und Ziel jener Hartmann'schen "Männer" und "Greise" ist wohl schwerlich gerade die Welterlösung: sicherlich aber wäre die Welt erlöster, wenn sie von diesen Männern und Greise erslöst wäre. Denn dann käme das Reich der Jugend. —

## 10.

An dieser Stelle der Jugend gedenkend, ruse ich Land! Land! Genug und übergenug der leidenschaftslich suchenden und irrenden Fahrt auf dunklen fremden Meeren! Icht endlich zeigt sich eine Küste: wie sie auch sei, an ihr muß gelandet werden, und der schlechteste Nothhasen ist besser, als wieder in die hoffnungslose skeptische Unendlichkeit zurückzutaumeln. Halten wir nur erst das Land sest; wir werden später schon die guten Häsen sinden und den Nachkommenden die Ansfahrt erleichtern.

Gefährlich und aufregend war diese Fahrt. Wie fern sind wir jetzt der ruhigen Beschauung, mit der wir zuerst unser Schiff hinaus schwimmen sahen. Den Gefahren der Historie nachspürend, haben wir allen diesen Gesahren uns am stärtsten ausgesetzt befunden; wir selbst tragen die Spuren jener Leiden, die in Folge eines Übermaaßes von Historie über die Menschen der neueren Zeit gesommen sind, zur Schau, und gerade diese Abshandlung zeigt, wie ich mir nicht verbergen will, in der Unmäßigkeit ihrer Kritik, in der Unreise ihrer Menschlichkeit, in dem häusigen Übergang von Fronie zum Thnismus, von Stolz zur Sepssis, ihren modernen Charakter, den Charakter der schwachen Persönlichkeit. Und doch vertraue ich der inspirirenden Macht, die mir anstatt eines Genius das Fahrzeug lenkt, ich vertraue der Fugend, daß sie mich recht gesührt hat, wenn sie mich jetzt zu einem Proteste gegen die historische Jugenderziehung des modernen Menschen nöthigt und wenn der Protestirende fordert, daß der Mensch vor Allem zu leben lerne und nur im Dienste des por Allem zu leben lerne und nur im Dienste des erlernten Lebens die Historie gebrauche. Man muß jung sein, um diesen Protest zu verstehen, ja man kann, bei der zeitigen Grauhaarigkeit unserer jetzigen Jugend, faum jung genug sein, um noch zu spüren, wogegen hier eigentlich protestirt wird. Ich will ein Beispiel zu Hülfe nehmen. In Deutschland ist es nicht viel länger als ein Sahrhundert her, daß in einigen jungen Menschen ein natürlicher Instinkt für das, was man Poefie nennt, erwachte. Denkt man etwa, daß die Generationen vorher und zu jener Zeit von jener ihnen innerlich fremden und unnatürlichen Kunst gar nicht geredet hätten? Man weiß das Gegentheil: daß sie mit Leibeskräften über "Poesie" nachgedacht, geschrieben, gestritten haben, mit Worten über Worte Worte. Jene eintretende Erweckung eines Wortes zum Leben war nicht sogleich auch der Tod jener Wortmacher, in gewissem Verstande leben sie jest noch; denn wenn schon, wie Gibbon sagt, nichts als Zeit, aber viel Zeit dazu gehört, daß eine Welt

untergeht, so gehört auch nichts als Zeit, aber noch viel mehr Zeit dazu, daß in Deutschland, dem "Lande der Allmählichseit", ein falscher Begriff zu Grunde geht. Immerhin: es giebt jetzt vielleicht hundert Menschen mehr als vor hundert Jahren, welche wissen, was Poesse ist; vielleicht giebt es hundert Jahre später wieder hun-dert Menschen mehr, die inzwischen auch gelernt haben, was Cultur ist, und daß die Deutschen dis jetzt keine Cultur haben, so sehr sie auch reden und stolzieren mögen. Ihnen wird das so allgemeine Behagen der Deutschen an ihrer "Bildung" ebenso unglaublich und läppisch vorkommen als uns die einstmalig anerkannte Classicität Gottsched's ober die Geltung Ramler's als eines deutschen Pindar. Sie werden vielleicht urtheilen, daß diese Bilbung nur eine Art Wiffen um die Bildung und dazu ein recht falsches und oberflächliches Wissen gewesen sei. Falsch und oberflächlich nämlich, weil man den Widerspruch von Leben und Wiffen ertrug, weil man das Charafte= riftische an der Bildung wahrer Culturvölker gar nicht fah: daß die Cultur nur aus dem Leben hervorwachsen und herausblühen kann; während sie bei den Deutschen wie eine papierne Blume aufgesteckt oder wie eine Uberzuderung übergegoffen wird und beshalb immer lüg= nerisch und unfruchtbar bleiben muß. Die beutsche Jugenderziehung geht aber gerade von diesem falschen und unfruchtbaren Begriffe der Cultur aus: ihr Ziel, recht rein und hoch gedacht, ift gar nicht der freie Gebildete, son= dern der Gelehrte, der wissenschaftliche Mensch, und zwar der möglichst früh nutbare wissenschaftliche Mensch, der sich abseits von dem Leben stellt, um es recht deutlich zu erkennen; ihr Resultat, recht empirisch-gemein angeschaut, ist der historisch-aefthetische Bildungsphilister, der altkluge und neuweise Schwäger über Staat Kirche

und Kunst, das Sensorium für tausenderlei Anempsindungen, der unersättliche Magen, der doch nicht weiß, was ein rechtschaffner Hunger und Durst ist. Daß eine Erziehung mit jenem Ziele und mit diesem Resultate eine widernatürliche ist, das fühlt nur der in ihr noch nicht fertig gewordene Mensch, das fühlt allein der Instinkt der Jugend, weil sie noch den Instinkt der Natur hat, der erst fünstlich und gewaltsam durch jene Erziehung gebrochen wird. Wer aber diese Erziehung wiederum brechen will, der muß der Jugend zum Worte verhelsen, der muß ihrem undewußten Widerstreben mit der Helligkeit der Begriffe voranleuchten und es zu einem bewußten und laut redenden Bewußtein machen. Wie

erreicht er wohl ein so befremdliches Ziel?

Vor Allem dadurch, daß er einen Aberglauben zerftört, den Glauben an die Nothwendigkeit jener Erziehungs-Operation. Meint man doch, es gabe gar keine andre Möglichkeit, als eben unsere jezige höchst leidige Wirklichkeit. Prüfe nur einer die Litteratur des höheren Schul- und Erziehungswesens aus den letten Jahrzehenden gerade darauf hin: der Prüfende wird zu seinem unmuthi= gen Erstaunen gewahr werden, wie gleichförmig bei allen Schwantungen der Borschläge, bei aller Heftigkeit der Widersprüche die gesammte Absicht der Erziehung gedacht wird, wie unbedenklich das bisherige Ergebniß, der "gebildete Mensch", wie er jetzt verstanden wird, als nothwendiges und vernünftiges Fundament jeder weiteren Erziehung angenommen ift. So aber würde jener eintönige Kanon ungefähr lauten: der junge Mensch hat mit einem Wissen um die Bildung, nicht einmal mit einem Wissen um das Leben, noch weniger mit dem Leben und Erleben selbst zu beginnen. Und zwar wird dieses Wissen um die Bildung als historisches Wissen dem Jüngling

eingeflößt oder eingerührt; das heißt, sein Kopf wird mit einer ungeheuren Anzahl von Begriffen angefüllt, die aus ber höchst mittelbaren Kenntniß vergangner Zeiten und Bölker, nicht aus der unmittelbaren Anschauung des Lebens abgezogen find. Seine Begierde, selbst etwas zu erfahren und ein zusammenhängend lebendiges System von eignen Erfahrungen in sich wachsen zu fühlen eine solche Begierde wird betäubt und gleichsam trunken gemacht, nämlich durch die üppige Vorspiegelung, als ob es in wenig Jahren möglich sei, die höchsten und merk würdigften Erfahrungen alter Zeiten, und gerade der größten Zeiten, in sich zu summiren. Es ist gang dieselbe wahnwißige Methode, die unfre jungen bildenden Rünftler in die Runftfammern und Galerien führt, statt in die Werkstätte eines Meisters und vor Allem in die einzige Werkstätte der einzigen Meisterin Natur. Ja als ob man so als flüchtiger Spaziergänger in der Hiftorie den Vergangenheiten ihre Griffe und Künste, ihren eigent= lichen Lebensertrag absehen könnte! Ja als ob das Leben selbst nicht ein Handwerk wäre, das aus dem Grunde und stätig gelernt und ohne Schonung geübt werden muß, wenn es nicht Stümper und Schwätzer auskriechen lassen soll! -

Plato hielt es für nothwendig, daß die erste Generation seiner neuen Gesellschaft (im vollkommenen Staate) mit der Hülfe einer kräftigen Nothlüge erzogen werde; die Kinder sollten glauben lernen, daß sie Alle schon eine Zeit lang träumend unter der Erde gewohnt hätten, woselbst sie von dem Werkmeister der Natur zurechtzgeknetet und gesormt wären. Unmöglich, sich gegen diese Vergangenheit aufzulchnen! Unmöglich, dem Werke der Götter entgegenzuwirken! Es soll als unverbrüchsliches Naturgesetz gelten: wer als Philosoph geboren

wird, hat Gold in seinem Leibe, wer als Wächter, nur Silber, wer als Arbeiter, Eisen und Erz. Wie es nicht möglich ift, diese Metalle zu mischen, erklärt Plato, fo foll es nicht möglich sein, die Kastenordnung je um- und durcheinander zu wersen; der Glaube an die aeterna veritas dieser Ordnung ist das Fundament der neuen Erzichung und damit des neuen Staates. — So glaubt nun auch der moderne Deutsche an die aeterna veritas seiner Erziehung, seiner Art Cultur; und doch fällt dieser Glaube dahin, wie der platonische Staat dahingefallen wäre, wenn einmal ber Nothlüge eine Nothwahrheit entgegengestellt wird: daß der Deutsche keine Cultur hat, weil er sie auf Grund seiner Erziehung gar nicht haben kann. Er will die Blume ohne Wurzel und Stengel: er will sie also vergebens. Das ist die einfache Wahrheit, eine unangenehme und gröbliche, eine rechte Nothwahrheit.

In dieser Nothwahrheit muß aber unfere erste Generation erzogen werden; sie leidet gewiß an ihr am schwersten, denn sie muß durch sie sich sclbst erziehen, und zwar sich selbst gegen sich selbst, zu einer neuen Gewohnheit und Natur, heraus aus einer alten und erften Natur und Gewohnheit: so daß sie mit sich alt= spanisch reden könnte: "Defienda me Dios de my", Gott behüte mich vor mir, nämlich vor der mir bereits anerzog-nen Natur. Sie muß jene Wahrheit Tropfen für Tropfen kosten, als eine bittre und gewaltsame Medizin kosten, und jeder Einzelne dieser Generation muß sich überwinden, von sich zu urtheilen, was er als allgemeines Urtheil über eine ganze Zeit schon leichter ertragen würde: wir sind ohne Bildung, noch mehr, wir sind zum Leben, zum richtigen und einfachen Sehen und Hören, jum glücklichen Ergreifen bes Nächsten und Natürlichen

verdorben und haben bis jetzt noch nicht einmal das Fundament einer Cultur, weil wir felbst davon nicht überzeugt sind, ein wahrhaftiges Leben in uns zu haben. Zerbröckelt und auseinandergefallen, im Ganzen in ein Inneres und ein Äußeres halb mechanisch zerlegt, mit Begriffen wie mit Drachenzähnen überfäet, Begriffsdrachen erzeugend, dazu an der Krankheit der Worte leidend und ohne Bertrauen zu jeder eignen Empfindung, die noch nicht mit Worten abgestempelt ist: als eine solche unlebendige und doch unheimlich regsame Begriffs= und Worte=Fabrik habe ich vielleicht noch das Recht, von mir zu sagen cogito, ergo sum, nicht aber vivo, ergo cogito. Das leere "Sein", nicht das volle und grune "Leben" ift mir gewährleistet; meine ursprüngliche Empfindung verbürgt mir nur, daß ich ein denkendes, nicht daß ich ein lebendiges Wesen, daß ich kein animal, sondern höchstens ein cogital bin. Schenkt mir erst Leben, dann will ich euch auch eine Cultur daraus schaffen! — so ruft jeder Einzelne dieser ersten Gene-ration, und alle diese Einzelnen werden sich unter ein= ander an diesem Rufe erkennen. Wer wird ihnen dieses Leben schenken?

Kein Gott und kein Mensch: nur ihre eigne Jugend: entfesselt diese und ihr werdet mit ihr das Leben befreit haben. Denn es lag nur verborgen, im Gefängniß, es ist noch nicht verdorrt und erstorben — fragt euch selbst!

noch nicht verdorrt und erftorben — fragt euch selbst!

Aber es ist frank, dieses entsesselle Leben, und muß geheilt werden. Es ist siech an vielen Übeln und leidet nicht nur durch die Erinnerung an seine Fesseln — es leidet, was uns hier vornehmlich angeht, an der histoprischen Krankheit. Das Übermaaß von Histoprischen Brankheit. Das Übermaaß von Histoprischen die plastische Kraft des Lebens angegriffen, es versteht nicht mehr, sich der Vergangenheit wie einer kräse

tigen Nahrung zu bedienen. Das Übel ist furchtbar, und trozdem! wenn nicht die Jugend die hellseherische Gabe der Natur hätte, so würde niemand wissen, daß es ein Übel ist und daß ein Paradies der Gesundheit verloren gegangen ist. Dieselbe Jugend erräth aber auch mit dem heilkräftigen Instinkte derselben Natur, wie dieses Paradies wieder zu gewinnen ift; fie kennt die Wund= fafte und Arzneien gegen die hiftorische Krankheit, gegen das Übermaaß des Historischen: wie heißen sie doch?

Nun man wundere sich nicht, es sind die Namen von Giften: die Gegenmittel gegen das Historische heißen — bas Unhistorische und bas Überhistorische. Mit diesen Namen kehren wir zu den Anfängen unserer

Betrachtung und zu ihrer Ruhe zurück.

Wit dem Worte "das Unhistorische" bezeichne ich die Kunst und Kraft vergessen zu können und sich in einen begrenzten Horizont einzuschließen; "über-historisch" nenne ich die Mächte, die den Blick von dem Werden ablenken, hin zu dem, was dem Dasein den Werden ablenken, hin zu dem, was dem Dasein den Charakter des Ewigen und Gleichbedeutenden giebt, zu Kunst und Keligion. Die Wissenschaft — denn sie ist es, die von Gisten reden würde — sieht in jener Kraft, in diesen Mächten gegnerische Mächte und Kräfter denn sie hält nur die Betrachtung der Dinge für die wahre und richtige, also für die wissenschaftliche Betrachtung, welche überall ein Gewordnes, ein Historisches und nirgends ein Seiendes, Ewiges sieht; sie lebt in einem innerlichen Widerspruche ebenso gegen die äternisirenden Mächte der Kunst und Keligion, als sie das Berzgessen, den Tod des Wissens, haßt, als sie alle Horizontunschränkungen aufzuheben sucht und den Menschen in ein unendlichzunbegrenztes Lichtwellenzweer des erzkannten Werdens hineinwirft.

Wenn er nur darin leben könnte! Wie die Städte bei einem Erdbeben einstürzen und veröden, und der Mensch nur zitternd und flüchtig sein Haus auf vulka-nischem Grunde aufführt, so bricht das Leben selbst in sich zusammen und wird schwächlich und muthlos, wenn bas Begriffsbeben, das die Wiffenschaft erregt, dem Menschen das Fundament aller seiner Sicherheit und Ruhe, den Glauben an das Beharrliche und Ewige, nimmt. Soll nun das Leben über das Erfennen, über die Wiffen= schaft, soll das Erkennen über das Leben herrschen? Welche von beiden Gewalten ist die höhere und ent= scheidende? Niemand wird zweifeln: das Leben ist die höhere, die herrschende Gewalt, denn ein Erkennen, welches das Leben vernichtete, würde sich selbst mit ver= nichtet haben. Das Erkennen setzt das Leben voraus, hat also an der Erhaltung des Lebens dasselbe Interesse, welches jedes Wefen an seiner eignen Forteristenz hat. So bedarf die Wiffenschaft einer höheren Aufsicht und Überwachung; eine Gesundheitslehre des Lebens stellt sich dicht neben die Wissenschaft, und ein Sat biefer Gesundheitslehre würde eben lauten: das Unhifto= rische und das Überhistorische sind die natürlichen Gegen= mittel gegen die Überwucherung des Lebens durch das Historische, gegen die historische Krankheit. Es ist wahrscheinlich, daß wir, die Historische Kranken, auch an den Gegenmitteln zu leiden haben. Aber daß wir an ihnen leiden, ist kein Beweis gegen die Richtigkeit des gewählten Heilverfahrens.

Und hier erkenne ich die Mission jener Jugend, jenes ersten Geschlechtes von Kämpfern und Schlangenstödtern, das einer glücklicheren und schöneren Bildung und Menschlichkeit voranzicht, ohne von diesem zukünfstigen Glücke und der einstmaligen Schönheit mehr zu

haben als eine verheißende Ahnung. Diese Jugend wird an dem Übel und an den Gegenmitteln zugleich leiden: und trozdem glaubt sie einer kräftigeren Gesundheit und überhaupt einer natürlicheren Natur sich berühmen zu dürsen als ihre Vorgeschlechter, die gebildeten "Männer" und "Greise" der Gegenwart. Ihre Mission aber ist es, die Begriffe, die jene Gegenwart von "Gesundheit" und "Bildung" hat, zu erschüttern und Hohn und Haß gegen so hydriestende Anzeichen ihrer eignen kräftigeren Gesundsheit soll gerade dies sein, daß sie, diese Jugend nämlich, selbst keinen Begriff, kein Parteiwort aus den umlausenden Wortz und Begriffsmünzen der Gegenwart zur Bezeichnung ihres Wesens gebrauchen kann, sondern nur von einer in ihr thätigen kämpsenden, ausscheidenden, von einer in ihr thätigen kämpfenden, ausscheidenden, zertheilenden Macht und von einem immer erhöhten Lebensgefühle in jeder guten Stunde überzeugt wird. Man mag bestreiten, daß diese Jugend bereits Bildung habe — aber für welche Jugend wäre dies ein Vorwurf? Man mag ihr Rohheit und Unmäßigkeit nachsagen — aber sie ist noch nicht alt und weise genug, um sich zu bescheiden; vor Allem braucht sie aber keine fertige Bil-

bescheiden; vor Allem braucht sie aber keine fertige Bildung zu heucheln und zu vertheidigen und genießt alle
die Tröstungen und Vorrechte der Jugend, zumal das
Vorrecht der tapferen unbesonnenen Ehrlichkeit und den
begeisternden Trost der Hoffnung.

Bon diesen Hoffenden weiß ich, daß sie alle diese Allgemeinheiten aus der Nähe verstehn und mit ihrer
eigensten Ersahrung in eine persönlich gemeinte Lehre
sich übersehen werden; die Andern mögen einstweilen
nichts als verdeckte Schüsseln wahrnehmen, die wohl auch
leer sein können: dis sie einmal überrascht mit eignen
Augen sehen, daß die Schüsseln gefüllt sind und daß Angriffe Forderungen Lebenstriede Leidenschaften in diesen Allgemeinheiten eingeschachtelt und zusammensgedrückt lagen, die nicht lange Zeit so verdeckt liegen konnten. Diese Zweisler auf die Zeit, die alles an's Licht bringt, verweisend, wende ich mich zum Schluß an jene Gesellschaft der Hoffenden, um ihnen den Gang und Verlauf ihrer Heilung, ihrer Errettung von der historischen Krankheit und damit ihre eigne Geschichte dis zu dem Zeitpunkt durch ein Gleichniß zu erzählen, wo sie wieder gesund genug sein werden, von Neuem Historie zu treiben und sieh der Vergangenheit unter der Herrschaft des und sich der Vergangenheit unter der Herrschaft des Lebens in jenem dreifachen Sinne, nämlich monumental oder antiquarisch oder kritisch, zu bedienen. In jenem Zeitpunkt werden sie unwissender sein als die "Gebilbeten" ber Gegenwart; benn sie werden viel verlernt und so= gar alle Lust verloren haben, nach dem, was jene Ge-bildeten vor Mem wissen wollen, überhaupt noch hinzubildeten vor Allem wissen wollen, überhaupt noch hinzublicken; ihre Kennzeichen sind, von dem Gesichtsselde jener Gebildeten aus gesehen, gerade ihre "Unbildung", ihre Gleichgültigkeit und Berschlossenheit gegen vieles Berühmte, selbst gegen manches Gute. Aber sie sind, an jenem Endpunkte ihrer Heilung, wieder Menschen geworden und haben aufgehört, menschenähnliche Aggregate zu sein — das ist etwas! Das sind noch Hossmungen! Lacht euch nicht dabei das Herz, ihr Hossenden?

Und wie kommen wir zu jenem Ziele? werdet ihr fragen. Der delphische Gott rust euch, gleich am Ansange eurer Wanderung nach jenem Ziele, seinen Spruch entgegen "Erkenne dich selbst". Es ist ein schwerer Spruch: denn jener Gott "verdirgt nicht und verkündet nicht, sondern zeigt nur hin", wie Heraklit gesagt hat. Worauf weist er euch hin?

Es gab Jahrhunderte, in denen die Griechen in einer

ähnlichen Gefahr sich befanden, in der wir uns befinden, nämlich am der Überschwemmung durch das Fremde und Vergangne, an der "Historie" zu Grunde zu gehen. Niemals haben sie in stolzer Unberührbarkeit gelebt; ihre "Vildung" war vielmehr lange Zeit ein Chaos von ausländischen, semitischen babylonischen lydischen ägyptischen Formen und Vegriffen und ihre Religion ein wahrer Götterkampf des ganzen Orients: ähnlich etwa, wie jetzt die "deutsche Vildung" und Religion ein in sich kämpfendes Chaos des gesammten Auslandes, der gesammten Vorzeit ist. Und tropdem wurde die hellenische Cultur kein Uggregat, Dank jenem apollinischen Spruche. Die Griechen lernten allmählich das Chaos ähnlichen Gefahr sich befanden, in der wir uns befinden, pringe. Die Stiechen teinten aumagnag das Egubs zu organisiren, dadurch daß sie sich, nach der del-phischen Lehre, auf sich selbst, das heißt auf ihre ächten Bedürfnisse zurückbesannen und die Schein-Bedürfnisse absterben ließen. So ergriffen sie wieder von sich Besitz; sie blieben nicht lange die überhäuften Erben und Epigonen des ganzen Drients; sie wurden selbst, nach beschwerlichem Kampse mit sich selbst, durch die praktische Auslegung jenes Spruches, die glücklichsten Bereicherer und Mehrer des ererbten Schakes und die Erstlinge und Borbilder aller kommenden Culturvölker.

Dies ist ein Gleichniß für jeden Einzelnen von uns: er muß das Chaos in sich organisiren, dadurch daß er sich auf seine ächten Bedürfnisse zurückbesinnt. Seine Ehrlichkeit, seine üchtiger und wahrhaftiger Charakter muß sich irgendwann einmal dagegen sträuben, daß immer nur nachgesprochen nachgelernt nachgeahmt werde; er beginnt dann zu begreisen, daß Cultur noch etwas Andres sein kann als Dekoration des Lebens, daß heißt im Grunde doch immer nur Verstellung und Verhüllung; denn aller Schmuck versteckt daß Ges

schmückte. So entschleiert sich ihm der griechische Begriff der Cultur — im Gegensate zu dem romanischen —, der Begriff der Cultur als einer neuen und verbesserten Physis, ohne Innen und Außen, ohne Verstellung und Convention, der Cultur als einer Einhelligkeit zwischen Zeben Denken Scheinen und Wollen. So lernt er aus seiner eignen Erfahrung, daß es die höhere Kraft der sittlich en Natur war, durch die den Griechen der Sieg über alle anderen Culturen gelungen ist, und daß jede Vermehrung der Wahrhaftigkeit auch eine vorbereitende Förderung der wahren Bildung sein muß: mag diese Wahrhaftigkeit auch gelegentlich der gerade in Achtung stehenden Gebildetheit ernstlich schaden, mag sie selbst einer ganzen dekorativen Cultur zum Falle verhelsen können.

## Drittes Stück:

## Schopenhauer als Erzieher



Jener Reisende, der viel Länder und Völker und mehrere Erdtheile gesehn hatte und gefragt wurde, welche Eigenschaft der Menschen er überall wiedergefunden habe, sagte: sie haben einen Hang zur Faulheit. Manchen wird es dünken, er hätte richtiger und gültiger gesagt: sie sind alle furchtsam. Sie verstecken sich unter Sitten und Meinungen. Im Grunde weiß jeder Mensch recht wohl, daß er nur einmal, als ein Unifum, auf der Welt ist und daß kein noch so seltsamer Zufall zum zweiten Mal ein so wunderlich buntes Mancherlei zum Einerlei, wie er es ist, zusammenschütteln wird: er weiß es, aber verbirgt es wie ein boses Gewissen — weshalb? Aus Furcht vor dem Nachbar, welcher die Convention fordert und sich selbst mit ihr verhüllt. Aber was ist es, was den Gin= zelnen zwingt, den Nachbar zu fürchten, heerdenmäßig zu denken und zu handeln und seiner selbst nicht froh zu sein? Schamhaftigkeit vielleicht bei Einigen und Seltnen. Bei den Allermeisten ist es Bequemlichkeit, Tragheit, kurz jener Hang zur Faulheit, von dem der Reisende sprach. Er hat Recht: die Menschen sind noch fauler als furchtsam und fürchten gerade am meisten die Beschwerden, welche ihnen eine unbedingte Ehrlichkeit und Nacktheit aufbürden würde. Die Künstler allein hassen dieses lässige Einhergehen in erborgten Manieren und

iibergehängten Meinungen und enthüllen das Geheinmiß, das böse Gewissen von Jedermann, den Sat, daß jeder Mensch ein einmaliges Wunder ist; sie wagen es, uns den Menschen zu zeigen, wie er dis in jede Muskelbewegung er selbst, er allein ist, noch mehr, daß er in dieser strengen Consequenz seiner Einzigkeit schön und detrachtenswerth ist, neu und unglaublich wie jedes Werk der Natur und durchaus nicht langweilig. Wenn der große Denker die Menschen verachtet, so verachtet er ihre Faulheit: denn ihrethalben erscheinen sie als Fabrikwaare, als gleichgültig, des Verkehrs und der Belehrung unwürdig. Der Mensch, welcher nicht zur Masse gehören will, braucht nur aufzuhören, gegen sich bequem zu sein; er solge seinem Gewissen, welches ihm zuruft: "sei du selbst! Das bist du alles nicht, was du jetzt thust, meinst, begehrst."

Jede junge Seele hört diesen Zuruf bei Tag und bei Nacht und erzittert dabei; denn sie ahnt ihr seit Ewig= teiten bestimmtes Maag von Glück, wenn sie an ihre wirkliche Befreiung denkt: zu welchem Glücke ihr, so lange fie in Ketten der Meinungen und der Furcht ge= legt ift, auf keine Weise verholfen werden kann. Und wie troft= und sinnlos kann ohne diese Befreiung bas Leben werden! Es giebt kein öberes und widrigeres Geschöpf in der Natur als den Menschen, welcher seinem Genius ausgewichen ist und nun nach Rechts und nach Links, nach Kückwärts und überallhin schielt. Man darf einen solchen Menschen zuletzt gar nicht mehr angreifen, denn er ist ganz Außenseite ohne Kern, ein anbrüchiges, gemaltes, aufgebauschtes Gewand, ein verbrämtes Gespenst, das nicht einmal Furcht und gewiß auch kein Mitleiden erregen kann. Und wenn man mit Recht vom Faulen sagt, er töbte die Zeit, so muß man von einer

Periode, welche ihr Heil auf die öffentlichen Meinungen, das heißt auf die privaten Faulheiten sett, ernstlich besorgen, daß eine solche Zeit wirklich einmal getöbtet wird: ich meine, daß sie aus der Geschichte der wahr= haften Befreiung des Lebens gestrichen wird. Wie groß muß der Widerwille späterer Geschlechter sein, sich mit der Hinterlassenschaft jener Periode zu befassen, in welcher nicht die lebendigen Menschen, sondern öffentlich meinende Scheinmenschen regierten; weshalb vielleicht unser Zeitalter für irgend eine serne Nachwelt der duns kelste und unbekannteste, weil unmenschlichste Abschnitt der Geschichte sein mag. Ich gehe durch die neuen Straßen unserer Städte und bente, wie von allen biesen greulichen Häusern, welche das Geschlecht der öffentlich Meinenden sich erbaut hat, in einem Jahrhundert nichts mehr steht, und wie dann auch wohl die Meinungen dieser Häuserbauer umgefallen sein werden. Wie hoffnungsvoll bürfen bagegen alle die sein, welche sich nicht als Bürger dieser Zeit fühlen; denn wären sie dies, so würden sie mit dazu dienen, ihre Zeit zu tödten und sammt ihrer Zeit unterzugehen, — während sie die Zeit vielmehr zum Leben erwecken wollen, um in diesem Leben selber fort= zuleben.

Aber auch wenn uns die Zukunft nichts hoffen ließe — unser wunderliches Dasein gerade in diesem Jetzt ermuthigt uns am stärksten, nach eignem Maaß und Gesetz zu leben: jene Unerklärlichkeit, daß wir gerade heute leben und doch die unendliche Zeit hatten zu entstehen, daß wir nichts als ein spannenlanges Heute besitzen und in ihm zeigen sollen, warum und wozu wir gerade jetzt entstanden. Wir haben uns über unser Dasein vor uns selbst zu verantworten; solglich wollen wir auch die wirklichen Steuermänner dieses Daseins abgeben und

nicht zulaffen, daß unfre Existenz einer gedankenlosen Zufälligkeit gleiche. Man muß es mit ihr etwas kecklich und gefährlich nehmen: zumal man sie im schlimmsten wie im besten Falle immer verlieren wird. Warum an dieser Scholle, diesem Gewerbe hängen, warum hinhorchen nach dem, was der Nachbar sagt? Es ist so fleinstädtisch, sich zu Ansichten verpflichten, welche ein paar hundert Meilen weiter schon nicht mehr verpflichten. Drient und Occident sind Kreidestriche, die uns jemand vor unfre Augen hinmalt, um unfre Furchtsamkeit zu narren. Ich will den Versuch machen, zur Freiheit zu kommen, sagt sich die junge Seele; und da sollte es sie hindern, daß zufällig zwei Nationen sich hassen und befriegen, oder daß ein Meer zwischen zwei Erdtheilen liegt, oder daß rings umher eine Religion gelehrt wird, welche doch vor ein paar tausend Jahren noch nicht bestand. Das bist du alles nicht selbst, sagt sie sich. Niemand fann dir die Brücke bauen, auf der gerade du über den Fluß des Lebens schreiten mußt, niemand außer dir allein. Zwar giebt es zahllose Pfade und Brücken und Halbgötter, die dich durch den Fluß tragen wollen; aber nur um den Preis deiner selbst: du würdest dich verpfänden und verlieren. Es giebt in der Welt einen ein= zigen Weg, auf welchem niemand gehen kann, außer dir: wohin er führt? Frage nicht, gehe ihn. Wer war es, der den Satz aussprach: "ein Mann erhebt sich nie= mals höher, als wenn er nicht weiß, wohin sein Weg ihn noch führen kann"?

Aber wie finden wir und selbst wieder? Wie kann sich der Mensch kennen? Er ist eine dunkle und verhüllte Sache; und wenn der Hafe sieden Häute hat, so kann der Mensch sich sieden mal siedzig abziehn und wird noch nicht sagen können: "das bist du nun wirk-

lich, das ist nicht mehr Schale". Zudem ist es ein quäle= risches, gefährliches Beginnen, sich selbst berartig ans zugraben und in den Schacht seines Wesens auf dem nächsten Wege gewaltsam hinabzusteigen. Wie leicht beschädigt er sich dabei so, daß kein Arzt ihn heilen kann. Und überdies: wozu wäre es nöthig, wenn doch Mes Zeugniß von unserm Wesen ablegt, unsre Freund-und Feindschaften, unser Blick und Händedruck, unser Gedächtniß und das, was wir vergessen, unsre Bücher und die Züge unsrer Feder. Um aber das wichtigste Berhör zu veranstalten, giebt es dies Mittel. Die junge Seele sehe auf das Leben zurück mit der Frage: was hast du bis jetzt wahrhaft geliebt, was hat deine Seele hinangezogen, was hat sie beherrscht und zugleich beglückt? Stelle dir die Reihe dieser verehrten Gegenstände vor dir auf, und vielleicht ergeben sie dir, durch ihr Wesen und ihre Folge, ein Geset, das Grundgesetz deines eigentlichen Selbst. Vergleiche diese Gegenstände, wie wie zu and werd erweitert überhietet sieh, wie einer den andern ergänzt, erweitert, überbietet, verklärt, wie sie eine Stufenleiter bilden, auf welcher du bis jest zu dir selbst hingeklettert bist; denn dein mahres Wesen liegt nicht tief verborgen in dir, sondern unermeklich hoch über dir oder wenigstens über dem, was du gewöhnlich als dein Ich nimmst. Deine wahren Erzieher und Bildner verrathen dir, was der wahre Ursinn und Grundstoff beines Wesens ist, etwas durchaus Unerziehbares und Unbildbares, aber jedenfalls schwer Bugangliches, Gebundenes, Gelähmtes: beine Erzieher vermögen nichts zu sein als deine Befreier. Und das ift das Geheimniß aller Bildung: sie verleiht nicht künstliche Gliedmassen, wächserne Nasen, bebrillte Augen vielmehr ist das, was diese Gaben zu geben vermöchte, nur das Afterbild der Erziehung. Sondern Befreiung ist

sie, Wegräumung alles Unkrauts, Schuttwerks, Gewürms, das die zarten Keime der Pflanzen antasten will, Ausströmung von Licht und Wärme, liebevolles Niederzauschen nächtlichen Regens, sie ist Nachahmung und Anbetung der Natur, wo diese mütterlich und barmherzig gesinnt ist, sie ist Vollendung der Natur, wenn sie ihren grausamen und unbarmherzigen Anfällen vorbeugt und sie zum Guten wendet, wenn sie über die Äußerungen ihrer stiesmütterlichen Gesinnung und ihres traurigen Unsverstandes einen Schleier deckt.

Gewiß, es giebt wohl andre Mittel, sich zu finden, aus der Betäubung, in welcher man gewöhnlich wie in einer trüben Wolke webt, zu sich zu kommen, aber ich weiß kein besseres, als sich auf seine Erzicher und Bildener zu besinnen. Und so will ich denn heute des einen Lehrers und Zuchtmeisters, dessen ich mich zu rühmen habe, eingedenk sein, Arthur Schopenhauer's — um später anderer zu gedenken.

2.

Will ich beschreiben, welches Ereigniß für mich jener erste Blick wurde, den ich in Schopenhauer's Schriften warf, so darf ich ein wenig bei einer Vorstellung verweilen, welche in meiner Jugend so häufig und so dringend war wie kaum eine andre. Wenn ich früher recht nach Herzenslust in Wünschen ausschweiste, dachte ich mir, daß mir die schreckliche Bemühung und Verpsslichtung, mich selbst zu erziehen, durch das Schicksal abgenommen würde: dadurch daß ich zur rechten Zeit einen Philosophen zum Erzieher fände, einen wahren Philosophen, dem man ohne weiteres Besinnen gehorchen könnte, weil man ihm mehr vertrauen würde als sich

selbst. Dann fragte ich mich wohl: welches wären wohl die Grundsäße, nach denen er dich erzöge? und ich über= Legte mir, was er zu den beiden Maximen der Erziehung legte mir, was er zu den beiden Maximen der Erziehung sagen würde, welche in unserer Zeit im Schwange gehen. Die eine fordert, der Erzieher solle die eigenthümliche Stärke seiner Zöglinge bald erkennen und dann alle Kräfte und Säfte und allen Sonnenschein gerade dorthin leiten, um jener einen Tugend zu einer rechten Neise und Fruchtbarkeit zu verhelsen. Die andre Maxime will hingegen, daß der Erzieher alle vorhandenen Kräfte herzanziehe, pflege und unter einander in ein harmonisches Verhältniß bringe. Aber sollte man den, welcher eine wisches wertschieden. Veierung zur Gieleschwiedekunft hat deshalb entschiedene Neigung zur Goldschmiedekunst hat, deshalb gewaltsam zur Musik nöthigen? Soll man Benvenuto Cellini's Vater Recht geben, der seinen Sohn immer wieder zum "lieblichen Hörnchen", also zu dem zwang, was der Cohn "das verfluchte Pfeifen" nannte? Man wird dies bei so starten und bestimmt sich aussprechenden Begabungen nicht recht nennen; und so wäre vielleicht gar jene Maxime der harmonischen Ausbildung nur bei ben schwächeren Naturen anzuwenden, in benen zwar ein ganzes Neft von Bedürfniffen und Neigungen fitt, welche aber, insgesammt und einzeln genommen, nicht viel bedeuten wollen? Aber wo finden wir überhaupt die harmonische Ganzheit und den vielstimmigen Zusammen= flang in Einer Natur, wo bewundern wir Harmonie mehr, als gerade an solchen Menschen, wie Cellini einer war, in denen alles, Erkennen Begehren Lieben Hassen, nach einem Mittelpunkte, einer Wurzelkraft hinstrebt, und wo gerade durch die zwingende und herrschende Übersgewalt dieses lebendigen Centrums ein harmonisches System von Bewegungen hin und her, auf und nieder gebildet wird? Und so sind vielleicht beide Maximen gar nicht Gegensätze? Vielleicht sagt die eine nur, der Mensch soll ein Centrum, die andre, er soll auch eine Peripherie haben? Iener erziehende Philosoph, den ich mir träumte, würde wohl nicht nur die Centralkraft entdecken, sondern auch zu verhüten wissen, daß sie gegen die andern Kräste zerstörend wirse: vielmehr wäre die Aufgabe seiner Erziehung, wie mich dünkte, den ganzen Menschen zu einem lebendig bewegten Sonnen- und Planetensysteme umzubilden und das Gesetz seiner höheren Mechanik zu erkennen.

Inzwischen fehlte mir dieser Philosoph und ich versuchte dieses und jenes; ich sand, wie elend wir modernen Menschen uns gegen Griechen und Kömer ausnehmen, selbst nur in Hinsicht auf das Ernst= und Streng=Ver= stehen der Erziehungsaufgaben. Man kann mit einem solchen Bedürfniß im Herzen durch ganz Dentschland laufen, zumal durch alle Universitäten, und wird nicht finden, was man sucht; bleiben doch viel niedrigere und einfachere Wünsche hier unerfüllt. Wer zum Beispiel unter den Deutschen sich ernstlich zum Redner ausbilden wollte, oder wer in eine Schule des Schriftstellers zu gehn beabsichtigte, er fände nirgends Meister und Schule; man scheint hier noch nicht daran gedacht zu haben, daß Reden und Schreiben Kunfte sind, die nicht ohne die sorgsamste Anleitung und die mühevollsten Lehrjahre erworben werden können. Nichts aber zeigt das an= maßliche Wohlgefühl der Zeitgenoffen über sich selbst deutlicher und beschämender, als die halb knauserige, halb gedankenlose Dürftigkeit ihrer Ansprüche an Erzieher und Lehrer. Was genügt da nicht alles, selbst bei unsern vornehmsten und bestunterrichteten Leuten, unter dem Namen der Hauslehrer; welches Sammelsurium von verschrobenen Röpfen und veralteten Einrichtungen wird häufig als Gymnasium bezeichnet und gut befunden; was

genügt uns Men als höchste Bildungsanstalt, als Universität — welche Führer, welche Institutionen, verglichen mit der Schwierigkeit der Aufgabe, einen Menschen zum Menschen zu erziehen! Selbst die vielbewunderte Art, mit der die deutschen Gelehrten auf ihre Wissenschaft losgehen, zeigt vor Allem, daß sie dabei mehr an die Wissenschaft als an die Menschlichseit denken, daß sie wie eine verlorne Schaar sich ihr zu opfern angelehrt werden, um wieder neue Geschlechter zu dieser Opferung heranzuziehen. Der Verkehr mit der Wissenschaft, wenn er durch keine höhere Maxime der Erziehung geleitet und eingeschränkt, sondern, nach dem Grundsaße "je mehr desto besser", nur immer mehr entsesselt wird, ist gewiß für die Gelehrten ebenso schädlich, wie der ökonomische Lehrsatz des laisser kaire für die Sittlichseit ganzer Bölker. Wer weiß es noch, daß die Erziehung ganzer Bölker. Wer weiß es noch, daß die Erziehung des Gelehrten, dessen Menschlichkeit nicht preisgegeben oder ausgedörrt werden soll, ein höchst schwieriges Problem ist — und doch kann man biese Schwierigkeit mit Augen sehen, wenn man auf die zahlreichen Exem-Augen sehen, wenn man auf die zahlreichen Exemplare Acht giebt, welche durch eine gedankenlose und allzu frühzeitige Hingebung an die Wissenschaft krumm gezogen und mit einem Höcker ausgezeichnet worden sind. Aber es giebt ein noch wichtigeres Zeugniß für die Abwesenheit aller höheren Erziehung, wichtiger und gefährlicher und vor Allem viel allgemeiner. Wenn es auf der Stelle deutlich ist, warum ein Redner, ein Schriststeller jetzt nicht erzogen werden kann — weil es eben für sie keine Erzieher giebt —; wenn es sast ebenschaft, warum ein Gelehrter jetzt verzogen und verschroben werden muß — weil die Wissenschaft, also ein unmenschliches Abstractum, ihn erziehen soll —, so frage man sich endlich: wo sind eigentlich für uns Alle,

Gelehrte und Ungelehrte, Vornehme und Geringe, unfre fittlichen Borbilder und Berühmtheiten unter unfern Zeit= genossen, der sichtbare Inbegriff aller schöpferischen Moral in dieser Zeit? Wo ist eigentlich alles Nachdenken über fittliche Fragen hingekommen, mit welchen sich doch jede ebler entwickelte Geselligkeit zu allen Zeiten beschäftigt hat? Es giebt keine Berühmtheiten und kein Nachdenken jener Art mehr; man zehrt thatsächlich an dem ererbten Capital von Sittlichfeit, welches unfre Vorfahren aufhäuften und welches wir nicht zu mehren, sondern nur zu verschwenden verstehen; man redet über solche Dinge in unfrer Gesellschaft entweder gar nicht oder mit einer naturalistischen Ungeübtheit und Unersahrenheit, welche Widerwillen erregen muß. So ist es gekommen', daß unfre Schulen und Lehrer von einer sittlichen Erziehung einfach absehen oder sich mit Förmlichkeiten abfinden: und Tugend ist ein Wort, bei dem Lehrer und Schüler sich nichts mehr benken können, ein altmodisches Wort, über das man lächelt — und schlimm, wenn man nicht lächelt, benn bann wird man heucheln.

Die Erklärung dieser Mattherzigkeit und des niederigen Fluthstandes aller sittlichen Kräfte ist schwer und verwickelt; doch wird niemand, der den Einfluß des siegenden Christenthums auf die Sittlichkeit unser alten Welt in Betracht nimmt, auch die Nückwirkung des unterliegenden Christenthums, also sein immer wahrscheinlicheres Loos in unserer Zeit, übersehen dürsen. Das Christenthum hat durch die Höhe sienes Ideals die antiken Moralsysteme und die in allen gleichmäßig waltende Natürslichkeit so überboten, daß man gegen diese Natürslichkeit stumpf und ekel wurde; hinterdrein aber, als man das Besser und Höhere zwar noch erkannte, aber nicht mehr vermochte, konnte man zum Guten und

Hohen, nämlich zu jener antiken Tugend, nicht mehr zurück, so sehr man es auch wollte. In diesem Hin und Ber zwischen Christlich und Antik, zwischen verschüch= terter oder lügnerischer Christlichkeit der Sitte und ebenfalls muthlosem und besangenem Antikisiren lebt der moderne Mensch und befindet sich schlecht dabei; die vererbte Furcht vor dem Natürlichen und wieder der er= neute Anreiz dieses Natürlichen, die Begierde irgendwo einen Salt zu haben, die Ohnmacht seines Ertennens, das zwischen dem Guten und dem Besseren hin und her taumelt, alles dies erzeugt eine Friedlosigkeit, eine Verworrenheit in der modernen Secle, welche sie verurtheilt, worrenheit in der modernen Secle, welche sie verurtheilt, unfruchtbar und freudeloß zu sein. Niemals brauchte man mehr sittliche Erzieher und niemals war es unwahrschein-licher, sie zu sinden; in den Zeiten, wo die Ürzte am nöthigsten sind, bei großen Seuchen, sind sie zugleich am meisten gefährdet. Denn wo sind die Ürzte der modernen Menschheit, die selber so fest und gesund auf ihren Füßen stehen, daß sie einen Andern noch halten und an der Hand führen könnten? Es liegt eine gewisse Berdüsterung und Dumpsheit auf den besten Persönlich= feiten unsrer Zeit, ein ewiger Berdruß über den Kampf zwischen Verstellung und Ehrlichkeit, der in ihrem Busen gefampft wird, eine Unruhe im Bertrauen auf sich selbst, - wodurch sie ganz unfähig werden, Wegweiser zugleich und Zuchtmeister für Andre zu sein.

Es heißt also wirklich in seinen Wünschen aussichweisen, wenn ich mir vorstellte, ich möchte einen wahren Philosophen als Erzieher finden, welcher einen über das Ungenügen, soweit es in der Zeit liegt, hinaussheben könnte und wieder lehrte, einfach und ehrlich, im Denken und Leben, also unzeitgemäß zu sein, das Wort im tiessten Verstande genommen; denn die Menschen

sind jetzt so vielsach und complicirt geworden, daß sie unehrlich werden müssen, wenn sie überhaupt reden, Behauptungen aufstellen und darnach handeln wollen.

In solchen Nöthen, Bedürfnissen und Wünschen lernte

ich Schopenhauer kennen.

Ich gehöre zu den Lesern Schopenhauer's, welche, nachdem sie die erste Seite von ihm gelesen haben, mit Bestimmtheit wissen, daß sie alle Seiten lesen und auf jedes Wort hören werden, das er überhaupt gesagt hat. Mein Vertrauen zu ihm war sofort da und ist jetzt noch dasselbe wie vor neun Jahren. Ich verstand ihn, als ob er für mich geschrieben hätte: um mich verständlich, aber unbescheiben und thöricht auszudrücken. Daher kommt es, daß ich nie in ihm eine Paradoxie gefunden habe, obwohl hier und da einen fleinen Irrthum; denn was sind Paradoxien anderes als Behauptungen, die tein Bertrauen einflößen, weil der Autor sie felbst ohne kein Vertrauen einflößen, weil der Autor sie selbst ohne rechtes Vertrauen machte, weil er mit ihnen glänzen, verführen und überhaupt scheinen wollte? Schopenhauer will nie scheinen: denn er schreibt für sich, und niemand will gern betrogen werden, am wenigsten ein Philosoph, der sich sogar zum Gesetze macht: betrüge niemanden, nicht einmal dich selbst! Selbst nicht mit dem gefälligen gesellschaftlichen Vetrug, den fast jede Unterhaltung mit sich bringt und welchen die Schriftsteller beinahe undbewußt nachahmen; noch weniger mit dem bewußteren Vetrug von der Rednerbühne herab und mit den fünstlichen Mitteln der Rhetorik. Sondern Schopenhauer redet mit sich: oder, wenn man sich durchaus einen Zuhörer mit sich: oder, wenn man sich durchaus einen Zuhörer benken will, so denke man sich den Sohn, welchen der Bater unterweist. Es ist ein redliches, derbes, gutmüthiges Aussprechen, vor einem Hörer, der mit Liebe hört. Solche Schriftsteller fehlen uns. Das kräftige Wohlgefühl des Sprechenden umfängt uns deim ersten Tone seiner Stimme; es geht uns ähnlich wie beim Eintritt in den Hochwald, wir athmen tief und fühlen uns auf einmal wiederum wohl. Hier ist eine immer gleichartige stärkende Luft, so fühlen wir; hier ist eine gewisse unsachamliche Undesangenheit und Natürlichkeit, wie sie Menschen haben, die in sich zu House und zwar in einem sehr reichen Hause Herren sind: im Gegensatz zu den Schriftstellern, welche sich selbst am meisten wundern, wenn sie einmal geistreich waren, und deren Bortrag dadurch etwas Unruhiges und Naturwidriges bekommt. Ebensowenig werden wir, wenn Schopenhauer spricht, an den Gelehrten erinnert, der von Natur steise und ungeübte Gliedmassen hat und engdrüftig ist und deshalb eckig, verlegen oder gespreizt daher kommt; während auf der anderen Seite Schopenhauer's rauhe und ein wenig därenmäßige Seele die Geschmeidigkeit und hössische Amuth der guten französsischen Schriftseller nicht sowohl vermissen Sich deutsche Schriftseller nicht sowohl vermissen als verschmähen lehrt und niemand an ihm das nachgemachte, gleichsam übersilberte Scheinfranzosenthum, auf das sich deutsche Schriftsteller so viel zu Gute thun, entdecen wird. Schopenhauer's Ausdruck erinnert mich hier und da ein wenig an Goethe, sonst aber überhaupt nicht an deutsche Muster. Denn er verseht es, das Streng-Wissenschaftschen hätte er dies lernen können? Auch hält er sich von der spitzssindigen, übermäßig deweglichen und — mit Erlaubniß gelagt — ziemlich undeutschen Manier Lessing's frei: was ein großes Berdienstift, da Lessing in Bezug auf prosaische Darstellung unter Deutschen der versührerischeste Autor ist. Und um gleich das Höchste der versührerischeste Autor ist. Und um gleich das Höchste der versührerischeste Autor ist. Und um gleich das Höchste du gagen, was ich von seiner Darstellungs.

art sagen kann, so beziehe ich auf ihn seinen Sat, "ein Philosoph muß sehr ehrlich sein, um sich keiner poetischen oder rhetorischen Hulfsmittel zu bedienen". Daß Ehrlich= keit etwas ist und sogar eine Tugend, gehört freilich im Zeitalter der öffentlichen Meinungen zu den privaten Meinungen, welche verboten sind; und deshalb werde ich Schopenhauer nicht gelobt, sondern nur charafterisirt haben, wenn ich wiederhole: er ist ehrlich, auch als Schriftsteller; und so wenige Schriftsteller sind es, daß man eigentlich gegen alle Menschen, welche schreiben, mißtrauisch sein sollte. Ich weiß nur noch Einen Schriftsteller, den ich in Betreff der Ehrlichseit Schopenhauer gleich, ja noch höher stelle: das ist Montaigne. Daß ein folcher Mensch geschrieben hat, dadurch ist wahrlich die Lust auf dieser Erde zu leben vermehrt worden. Mir wenigstens geht es seit dem Befanntwerden mit dieser freiesten und kräftigsten Seele so, daß ich sagen muß, was er von Plutarch sagt: "kaum habe ich einen Blick auf ihn geworsen, so ist mir ein Bein oder ein Flügel gewachsen". Wit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen. —

Schopenhauer hat mit Montaigne noch eine zweite Eigenschaft, außer der Ehrlichkeit, gemein: eine wirkliche erheiternde Heiterkeit. Aliis laetus, sibi sapiens. Es giebt nämlich zwei sehr unterschiedene Arten von Heiterkeit. Der wahre Denker erheitert und erquickt immer, ob er nun seinen Ernst oder seinen Scherz, seine menschliche Einsicht oder seine göttliche Nachsicht außdrückt; ohne griesgrämige Gebärden, zitternde Hände, schwimmende Augen, sondern sicher und einsach, mit Muth und Stärke, vielleicht etwas ritterlich und hart, aber jedensalls als ein Siegender: und das gerade ist es, was am tiessten und

innigften erheitert, den siegenden Gott neben allen den Ungethümen, die er bekämpft hat, zu sehen. Die Heiter= keit dagegen, welche man bei mittelmäßigen Schrift= stellern und kurzangebundenen Denkern mitunter antrifft, macht unsereinen, beim Lesen, elend: wie ich das zum Beispiel bei David Straufens Heiterkeit empfand. Man schämt sich ordentlich, solche heitere Zeitgenoffen zu haben, weil sie die Zeit und uns Menschen in ihr bei der Nachwelt bloßstellen. Solche Heiterlinge sehen die Leiden und die Ungethüme gar nicht, die sie als Denker zu sehen und zu bekämpsen vorgeben; und deshalb erregt ihre Heiterkeit Verdruß, weil sie täuscht: denn sie will zu dem Glauben versühren, hier sei ein Sieg erkämpst worden. Im Grunde nämlich giebt es nur Heiterkeit, wo es Sieg giebt; und dies gilt von den Verkrecken wahrer Denker ebensowohl als von jedem Kunstwerk. Mag der Inhalt immer so schrecklich und ernst sein, als das Problem des Daseins eben ist: bedrückend und qualend wird bas Werk nur dann wirken, wenn der Halbdenker und ber Halbkünstler den Dunst ihres Ungenügens darüber ausgebreitet haben; während dem Menschen nichts Frohlicheres und Besseres zu Theil werden kann, als einem jener Siegreichen nahe zu sein, die, weil sie das Tieffte gedacht, gerade das Lebendigste lieben müssen und als Weise am Ende sich zum Schönen neigen. Sie reben wirklich, sie stammeln nicht und schwätzen auch nicht nach; sie bewegen sich und leben wirklich, nicht so unheimlich maskenhaft, wie sonst Menschen zu leben pflegen: weshalb es uns in ihrer Nähe wirklich einmal menschlich und natürlich zu Muthe ist und wir wie Goethe ausrufen möchten: "Was ist doch ein Lebendiges für ein herrliches köstliches Ding! wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie seiend!"

Ich schildere nichts als den ersten gleichsam physiologischen Gindruck, welchen Schopenhauer bei mir hers vorbrachte, jenes zauberartige Ausströmen der innersten Kraft eines Naturgewächses auf ein anderes, das bei der ersten und leisesten Berührung erfolgt; und wenn ich jenen Eindruck nachträglich zerlege, so sinde ich ihn aus drei Elementen gemischt, aus dem Eindrucke seiner Ehr-lichkeit, seiner Heiterteit und seiner Beständigkeit. Er ift ehrlich, weil er zu sich selbst und für sich selbst spricht und schreibt, heiter, weil er das Schwerste durch Denken besiegt hat, und beständig, weil er so sein muß. Seine Kraft steigt wie eine Flamme bei Windstille gerade und leicht auswärts, unbeirrt, ohne Zittern und Unruhe. Er findet seinen Weg in jedem Falle, ohne daß wir auch nur merken, daß er ihn gesucht hätte; sondern wie durch ein Gesetz der Schwere gezwungen läuft er daher, so fest und behend, so unvermeidlich. Und wer je gefühlt hat, was das in unfrer Tragelaphen = Menschheit der Gegenwart heißen will, einmal ein ganzes, einstimmiges, in eignen Angeln hängendes und bewegtes, unbefangenes und ungehemmtes Naturwesen zu finden, der wird mein Glück und meine Verwunderung verstehen, als ich Schopenhauer gefunden hatte: ich ahnte in ihm jenen Erzieher und Philosophen gefunden zu haben, den ich so lange suchte. Zwar nur als Buch: und das war ein großer Mangel. Um so mehr strengte ich mich an, durch das Buch hindurch zu schen und mir den lebendigen Mensichen vorzustellen, dessen großes Testament ich zu lesen hatte und der nur solche zu seinen Erben zu machen verhieß, welche mehr sein wollten und konnten als nur feine Lefer: nämlich seine Sohne und Zöglinge.

3.

Ich mache mir aus einem Philosophen gerade so viel, als er im Stande ist ein Beispiel zu geben. Daß er durch das Beispiel ganze Bölker nach sich ziehen kann, ist kein Zweisel; die indische Geschichte, die beinahe die Geschichte der indischen Philosophie ist, beweist es. Aber das Beispiel muß durch das sichtbare Leben und nicht bloß durch Bücher gegeben werden, also dergestalt, wie die Philosophen Griechenland's lehrten, durch Miene Haltung Kleidung Speise Sitte mehr als durch Sprechen oder gar Schreiben. Was fehlt uns noch Alles zu dieser muthigen Sichtbarkeit eines philosophischen Lebens in muthigen Sichtbarkeit eines philosophischen Lebens in Deutschland; ganz allmählich befreien sich hier die Leiber, wenn die Geister längst befreit scheinen; und doch ist es nur ein Wahn, daß ein Geist frei und selbständig sei, wenn diese errungene Unumschränktheit — die im Grunde schöpferische Selbstbeschränkung ist — nicht durch jeden Blick und Schritt von Früh dis Abend neu bewiesen wird. Kant hielt an der Universität sest, unterwarf sich den Regierungen, blied in dem Scheine eines religiösen Glaubens, ertrug es unter Collegen und Studenten: so ist es denn natürlich, daß sein Beispiel vor allem Universitätsprosessonen und Prosessonenhilosophie erzeugte. Schopenhauer macht mit den gelehrten Kasten wenig Umstände, separirt sich, erstreht Unabhängiakeit von Umstände, separirt sich, erstrebt Unabhängigkeit von Staat und Gesellschaft — dies ift sein Beispiel, sein Vorbild — um hier vom Außerlichsten auszugehen. Aber viele Grade in der Befreiung des philosophischen Lebens sind unter den Deutschen noch unbekannt und werden es nicht immer bleiben können. Unfre Künftler leben fühner und ehrlicher; und das mächtigste Beispiel, welches wir vor uns sehn, das Richard Wagner's zeigt, wie der

Genius sich nicht fürchten barf, in den seindseligsten Widerspruch mit den bestehenden Formen und Ordnungen zu treten, wenn er die höhere Ordnung und Wahrheit, die in ihm lebt, an's Licht herausheben will. Die "Wahrsheit" aber, von welcher unsre Prosessoren so viel reden, scheint freisich ein anspruchsloseres Wesen zu sein, von dem keine Unordnung und Außerordnung zu befürchten ist: ein bequemes und gemüthliches Geschöpf, welches allen bestehenden Gewalten wieder und wieder versichert, niemand solle ihrethalben irgend welche Umstände haben; man sei ja nur "reine Wissenschaft". Also: ich wollte sagen, daß die Philosophie in Deutschland es mehr und mehr zu verlernen hat, "reine Wissenschaft" zu sein: und das gerade sei das Beispiel des Menschen Schopenhauer.

Es ist aber ein Wunder und nichts Geringeres, daß er zu diesem menschlichen Beispiel heranwuchs: denn er war von Außen und von Innen her durch die ungeheuersten Gesahren gleichsam umdrängt, von denen jedes schwächere Geschöpf erdrückt oder zersplittert wäre. Es gab, wie mir scheint, einen starken Anschein dafür, daß der Mensch Schopenhauer untergehn werde, um als Rest, besten Falls, "reine Wissenschaft" zurück zu lassen auch dies nur besten Falls; am wahrscheinlichsten

weder Mensch noch Wissenschaft.

Ein neuerer Engländer schilbert die allgemeinste Gefahr ungewöhnlicher Menschen, die in einer an das Gewöhnliche gebundenen Gesellschaft leben, also: "solche fremdartige Charaktere werden anfänglich gebeugt, dann melancholisch, dann krank und zuletzt sterben sie. Sin Shellen würde in England nicht haben leben können, und eine Rasse von Shellen's würde unmöglich gewesen sein". Unsere Hölberlin und Kleist, und wer nicht sonst, vers darben an dieser ihrer Ungewöhnlichkeit und hielten das

Klima ber sogenannten deutschen Bildung nicht aus; und nur Naturen von Erz, wie Beethoven, Goethe, Schopen= hauer und Wagner, vermögen Stand zu halten. Aber auch bei ihnen zeigt sich die Wirkung des ermüdendsten Kampfes und Krampfes an vielen Zügen und Kunzeln: ihr Athem geht schwerer und ihr Ton ist leicht allzu gewaltsam. Jener geübte Diplomat, der Goethe nur überhin angeschn und gesprochen hatte, sagte zu seinen Freunden: Voilà un homme, qui a eu de grands chagrins! was Goethe so verdeutscht hat: "das ist auch einer, der sich's hat sauer werden lassen!" "Wenn sich nun in unsern Gesichtszügen, fügt er hinzu, die Spur überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles, was von uns und unferem Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt." Und das ist Goethe, auf den unfre Bildungsphilister als auf ben glücklichsten Deutschen hinzeigen, um daraus den Sat zu beweisen, daß es boch möglich sein musse, unter ihnen glücklich zu werden — mit dem Hintergedanken, daß es feinem zu verzeihen sei, wenn er sich unter ihnen unglücklich und einsam fühle. Daher haben sie sogar mit großer Grausamkeit den Lehrsatz aufgestellt und praktisch erläutert, daß in jeder Bereinsamung immer eine geheime Schuld liege. Nun hatte der arme Schopen= hauer auch so eine geheime Schuld auf dem Herzen, nämlich seine Philosophie mehr zu schähen als seine Zeitgenossen; und dazu war er so unglücklich, gerade durch Goethe zu wissen, daß er seine Philosophie, um ihre Eriftenz zu retten, um jeden Breis gegen die Richt beachtung seiner Zeitgenossen vertheidigen muffe; benn es giebt eine Art Inquisitionscensur, in der es die Deutschen nach Goethe's Urtheil weit gebracht haben; es heißt: un= verbrüchliches Schweigen. Und dadurch war wenigstens so

viel bereits erreicht worden, daß der größte Theil der ersten Auflage seines Hauptwerks zu Makulatur eingestampst werden mußte. Die drohende Gesahr, daß seine große That einsach durch Nichtbeachtung wieder ungethan werde, brachte ihn in eine schreckliche und schwer zu bändigende Unruhe; kein einziger bedeutsamer Anhänger zeigte sich. Es macht uns traurig, ihn auf der Jagd nach irgend welchen Spuren seines Bekanntwerdens zu sehen; und sein endlicher lauter und überlauter Triumph darüber, daß er jeht wirklich gelesen werde ("legor et legar"), hat etwas Schmerzlich-Ergreisendes. Gerade alle jene Züge, in denen er die Würde des Philosophen nicht merken läßt, zeigen den leidenden Menschen, welchen um seine edelsten Güter bangt; so quälte ihn die Sorge, sein kleines edelsten Güter bangt; so qualte ihn die Sorge, sein kleines Bermögen zu verlieren und vielleicht seine reine und wahrhaft antike Stellung zur Philosophie nicht mehr festhalten zu können; so griff er in seinem Berlangen nach ganz vertrauenden und mitleidenden Menschen oftmals fehl, um immer wieder mit einem schwermuthigen Blicke zu seinem treuen Hunde zurückzukehren. Er war ganz und gar Einsiedler; kein einziger wirklich gleichgestimmter Freund tröstete ihn — und zwischen einem und feinem liegt hier, wie immer zwischen ichts und nichts, eine Un= endlichkeit. Niemand, der wahre Freunde hat, weiß was wahre Einsamkeit ist, und ob er auch die ganze Welt um sich zu seinen Widersachern hätte. — Ach ich merke wohl, ihr wißt nicht, was Vereinsamung ist. Wo es mächtige Gesellschaften, Regierungen, Religionen, öffentliche Meinungen gegeben hat, kurz wo je eine Tyrannei war, da hat sie den einsamen Philosophen gehaßt; denn die Philosophie eröffnet dem Menschen ein Uspl, wohin keine Tyrannei dringen kann, die Höhle des Innerlichen, das Labyrinth der Brust: und das ärgert die Tyrannen.

Dort verbergen sich die Einsamen: aber dort auch sauert die größte Gefahr der Einsamen. Diese Menschen, die ihre Freiheit in das Innerliche geflüchtet haben, müssen auch äußerlich leben, sichtbar werden, sich sehen lassen; fie stehen in zahllosen menschlichen Verbindungen durch Geburt Aufenthalt Erziehung Baterland Zufall, Zustringlichkeit anderer; ebenfalls zahllose Meinungen werden bei ihnen vorausgesett, einfach weil sie die herrschenden sind; jede Miene, die nicht verneint, gilt als Zustimmung; jede Handbewegung, die nicht zertrümmert, wird als Billigung gedeutet. Sie wissen, diese Einsamen und Freien im Beiste — daß sie fortwährend irgendworin anders scheinen als sie denken: während sie nichts als Wahrheit und Chrlichkeit wollen, ist rings um sie ein Netz von Migverständnissen; und ihr heftiges Begehren kann es nicht verhindern, daß doch auf ihrem Thun ein Dunst von falschen Meinungen, von Anpassung, von halben Zugeständnissen, von schonendem Verschweigen, von irrthum= licher Ausdeutung liegen bleibt. Das sammelt eine Wolke von Melancholie auf ihrer Stirne: benn daß das Scheinen Nothwendigkeit ist, hassen solche Naturen mehr als den Tod; und eine solche andauernde Erbitterung darüber macht sie vulkanisch und bedrohlich. Bon Zeit zu Zeit rächen sie sich für ihr gewaltsames Sich Berbergen, sür ihre erzwungene Zurückaltung. Sie kommen aus ihrer Höhle heraus, mit schrecklichen Mienen; ihre Worte und Thaten sind dann Explosionen, und es ist möglich, daß sie an sich selbst zu Grunde gehen. So gefährlich lebte Schopenhauer. Gerade solche Einsame bedürsen Liebe, brauchen Genossen, vor denen sie wie vor sich selbst offen und einsach sein dürsen, in deren Gegenwart der Krampf des Verschweigens und der Verstellung aushört. Nehmt diese Genossen hinweg und ihr erzeugt eine von Melancholie auf ihrer Stirne: benn daß das Scheinen

wachsende Gefahr; Heinrich von Kleist gieng an dieser Ungeliebtheit zu Grunde, und es ist das schrecklichste Gegenmittel gegen ungewöhnliche Menschen, sie dergestalt tief in sich hinein zu treiben, daß ihr Wiederherausstommen jedesmal ein vulkanischer Ausdruch wird. Doch giebt es immer wieder einen Halbgott, der es erträgt, unter so schrecklichen Bedingungen zu leben, siegreich zu leben; und wenn ihr seine einsamen Gesänge hören wollt, so hört Beethoven's Musik.

Das war die erste Gefahr, in beren Schatten Schopenhauer heranwuchs: Vereinsamung. Die zweite heißt: Berzweiflung an der Wahrheit. Diese Gesahr begleitet jeden Denker, welcher von der Kantischen Philosophie aus seinen Weg nimmt, vorausgesetzt daß er ein fraftiger und ganzer Mensch in Leiden und Begehren sei und und ganzer Mensch in Leiden und Begehren sei und nicht nur eine klappernde Denks und Rechenmaschine. Nun wissen wir aber Alle recht wohl, was es gerade mit dieser Boraussehung für eine beschämende Bewandniß hat; ja es scheint mir, als ob überhaupt nur bei den wenigsten Menschen Kant lebendig eingegriffen und Blut und Säste umgestaltet habe. Zwar soll, wie man überall lesen kann, seit der That dieses stillen Gelehrten auf allen geistigen Gebieten eine Revolution ausgebrochen sein; aber ich kann es nicht glauben. Denn ich sehe es den Menschen nicht deutlich an, als welche vor Allem selbst revolutionirt sein müßten, bevor irgend welche ganze Gebiete es sein könnten. Sobald aber Kant anfangen sollte, eine vovuläre Wirkung auszuüben, so werden wir sebtere es sein ibmiteit. Sboats abet kant ansangen sollte, eine populäre Wirkung auszuüben, so werden wir diese in der Form eines zernagenden und zerbröckelnden Stepticismus und Relativismus gewahr werden; und nur bei den thätigsten und edelsten Geistern, die es niemals im Zweisel ausgehalten haben, würde an seiner Stelle jene Erschütterung und Verzweiflung an aller Warheit ein-

treten, wie sie zum Beispiel Heinrich von Rleift als Wirfung der Kantischen Philosophie erlebte. "Vor Kurzem, schreibt er einmal in seiner ergreifenden Art, wurde ich mit der Kantischen Philosophie befannt — und dir muß ich jetzt daraus einen Gedanken mittheilen, indem ich nicht fürchten darf, daß er dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wird als mich. — Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist's das Letztere, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach bem Tode nichts mehr, und alles Bestreben, ein Eigen= thum zu erwerben, das uns auch noch in das Grab folgt, ift vergeblich. — Wenn die Spitze dieses Gedankens bein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen Andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken, und ich habe keines mehr." Ja; wann werden wieder die Menschen dergestalt Aleistisch-natürlich empfinden, wann lernen sie den Sinn einer Philosophie erft wieder an ihrem "heiligsten Innern" messen? Und doch ist dies erst nöthig um abzuschätzen, was uns, nach Kant, gerabe Schopenhauer sein kann — ber Führer nämlich, welcher aus der Sohe des ffeptischen Unmuths oder ber fritisirenden Entsagung hinauf zur Bobe ber tragischen Betrachtung leitet, den nächtlichen Himmel mit seinen Sternen endlos über uns, und der sich selbst, als der Erfte, diesen Weg geführt hat. Das ist seine Größe, daß er dem Bilde des Lebens als einem Ganzen fich gegenüber= ftellt, um es als Ganzes zu deuten; während die scharf= sinnigsten Röpfe nicht von dem Frrthum zu befreien find, daß man dieser Deutung näher komme, wenn man die Farben, womit, ben Stoff, worauf dieses Bild gemalt ift, peinlich untersuche; vielleicht mit dem Ergebniß, es sei

eine ganz intrikat gesponnene Leinewand und Farben darauf, die chemisch unergründlich seien. Man muß den Maler errathen, um das Bild zu verstehen — das wußte Schopenhauer. Nun aber ist die ganze Zunft aller Wissen= schaften darauf aus, jene Leinewand und jene Farben, aber nicht das Bild zu verstehen; ja man kann sagen, daß nur der, welcher das allgemeine Gemälde des Lebens und Daseins fest in's Auge gefaßt hat, sich der einzelnen Wissenschaften ohne eigne Schädigung bedienen wird, benn ohne ein solches regulatives Gesammtbild sind sie Stricke, die nirgends an's Ende führen und unfern Lebens= lauf nur noch verwirrter und labyrinthischer machen. Hierin, wie gesagt, ist Schopenhauer groß, daß er jenem Bilde nachgeht wie Hamlet dem Geiste, ohne sich abzichn zu lassen, wie Gelehrte thun, oder durch begriffliche Scholastik abgesponnen zu werden, wie es das Loos der ungebändigten Dialeftifer ift. Das Studium aller Viertels= philosophen ist nur deshalb anziehend, um zu erkennen, daß diese sofort auf die Stellen im Bau großer Philosophien gerathen, wo das gelehrtenhafte Für und Wider, wo Grübeln, Zweifeln, Widersprechen erlaubt ift, und daß fie dadurch der Forderung jeder großen Philosophie ent= gehen, die als Ganzes immer nur fagt: dies ift das Bild alles Lebens, und daraus lerne den Sinn beines Lebens. Und umgekehrt: lies nur bein Leben und verstehe daraus die Hieroglyphen des allgemeinen Lebens. Und so soll auch Schopenhauer's Philosophie immer zuerst ausgelegt werden: individuell, vom Einzelnen allein für fich felbst, um Einsicht in das eigne Elend und Bedürfniß, in die eigne Begrenztheit zu gewinnen, um die Gegenmittel und Tröstungen tennen zu lernen: nämlich Hinopferung Ich's, Unterwerfung unter die edelsten Absichten, vor Allem unter die ber Gerechtigfeit und Barmherzigfeit. Er

Iehrt uns zwischen den wirklichen und scheinbaren Besörderungen des Menschenglücks unterscheiden: wie weder Reichwerden, noch Gechrtsein, noch Gelehrtsein den Einzelnen aus seiner tiesen Verdrossenheit über den Unwerthseines Daseins heraus heben kann, und wie das Streben nach diesen Gütern nur Sinn durch ein hohes und verklärendes Gesammtziel bekommt: Wacht zu gewinnen, um durch sie der Physis nachzuhelsen und ein wenig Correktor ihrer Thorheiten und Ungeschicktheiten zu sein. Zunächst zwar auch nur für sich selbst; durch sich aber endlich für Alle. Es ist freilich ein Streben, welches tief und herzlich zur Resignation hinleitet: denn was und wie viel kann überhaupt noch verbessert werden, am Einzelnen

und am Allgemeinen!

Wenden wir gerade diese Worte auf Schopenhauer an, so berühren wir die dritte und eigenthümlichste Gefahr, in der er lebte und die im ganzen Bau und Knochen= gerüfte seines Wesens verborgen lag. Seder Mensch pflegt in sich eine Begrenztheit vorzufinden, seiner Begabung sowohl als seines sittlichen Wollens, welche ihn mit Sehn= sucht und Melandjolie erfüllt; und wie er aus bem Gefühl seiner Sündhaftigkeit sich hin nach dem Beiligen sehnt, so trägt er, als intellektuelles Wefen, ein tiefes Verlangen nach dem Genius in sich. Hier ist die Wurzel aller wahren Cultur; und wenn ich unter dieser die Sehnsucht bes Menschen verstehe, als Heiliger und als Genius wieder= geboren zu werden, so weiß ich, daß man nicht erft Buddhaift sein muß, um diesen Mythus zu verstehen. Bo wir Begabung ohne jene Sehnsucht finden, im Rreise ber Gelehrten ober auch bei den sogenannten Gebilbeten, macht sie und Widerwillen und Efel; denn wir ahnen, daß solche Menschen, mit alle ihrem Beiste, eine werdende Cultur und die Erzeugung des Genius - das heißt das

Ziel aller Cultur — nicht fördern, sondern verhindern. Es ift ber Zustand einer Verhärtung, im Werthe gleich jener gewohnheitsmäßigen, kalten und auf fich felbst stolzen Tugendhaftigkeit, welche auch am weitesten von der wahren Heiligkeit entfernt ist und fern hält. Schopen= hauer's Natur enthielt nun eine seltsame und höchst gefähr= liche Doppelheit. Wenige Denker haben in dem Maaße und der unvergleichlichen Bestimmtheit empfunden, daß der Genius in ihnen webt; und sein Genius verhieß ihm das Höchste — daß es keine tiefere Furche geben werde als die, welche seine Pflugschar in dem Boden der neueren Menschheit reißt. So wußte er die eine Hälfte seines Wesens gesättigt und erfüllt, ohne Begierde, ihrer Kraft gewiß, so trug er mit Größe und Würde seinen Beruf als siegreich Bollenbeter. In der andern Hälfte lebte eine ungeftume Schnfucht; wir verfteben fie, wenn wir horen, daß er sich mit schmerzlichem Blicke von dem Bilde des großen Stifters der la Trappe, Rance, abwandte, unter den Worten: "das ist Sache der Gnade". Denn der Genius sehnt sich tiefer nach Heiligkeit, weil er von seiner Warte aus weiter und heller geschaut hat als ein andrer Mensch, hinab in die Verfohnung von Erkennen und Sein, hinein in das Reich des Friedens und des verneinten Willens, hinüber nach der andern Kuste, von der die Inder sagen. Aber hier gerade ist das Wunder: wie unbegreiflich ganz und unzerbrechlich mußte Schopenhauer's Natur sein, wenn sie auch nicht durch diese Sehnsucht zerstört wer= den konnte und doch auch nicht verhärtet wurde! Bas das heißen will, wird jeder nach dem Maage beffen verstehen, was und wie viel er ist: und ganz, in aller seiner Schwere, wird es feiner von uns verstehen.

Je mehr man über die geschilderten drei Gesahren nachdenkt, um so befremblicher bleibt es, mit welcher

Rüftigkeit sich Schopenhauer gegen sie vertheidigte und wie gesund und gerade er aus dem Kampse herauskam. Zwar auch mit vielen Narben und offnen Wunden; und in einer Stimmung, die vielkeicht etwas zu herbe, mitunter auch allzu kriegerisch erscheint. Auch über dem größten Menschen erhebt sich sein eignes Ideal. Daß Schopenshauer ein Borbild sein kann, das steht trop aller jener Narben und Flecken sest. Ia man möchte sagen: das was an seinem Wesen unvollkommen und allzu menschlich war, führt uns gerade im menschlichsten Sinne in seine Nähe, denn wir sehen ihn als Leidenden und Leidenssegenossen und nicht nur in der ablehnenden Hoheit des Genius.

Bene drei Gefahren der Constitution, die Schopenhauer bedrohten, bedrohen uns Alle. Ein Jeder trägt eine probuttive Ginzigkeit in sich, als den Kern seines Wefens; und wenn er sich dieser Einzigkeit bewußt wird, erscheint um ihn ein fremdartiger Glanz, der des Ungewöhnlichen. Dies ist den Meisten etwas Unerträgliches: weil sie, wie gesagt, faul sind und weil an jener Einzigkeit eine Rette von Mühen und Lasten hängt. Es ist fein Zweifel, daß für den Ungewöhnlichen, der sich mit dieser Rette beschwert, das Leben fast Alles, was man von ihm in der Jugend ersehnt, Heiterkeit Sicherheit Leichtigkeit Ehre, einbüßt; das Loos der Vereinsamung ist das Geschenk, welches ihm die Mitmenschen machen; die Wüste und die Höhle ist sofort da, er mag leben, wo er will. Nun sehe er zu, daß er sich nicht unterjochen lasse, daß er nicht gedrückt und melancholisch werde. Und deshalb mag er sich mit den Bildern guter und tapferer Kämpfer um= stellen, wie Schopenhauer selbst einer war. Aber auch bie zweite Gefahr, die Schopenhauern bedrohte, ist nicht ganz selten. Hier und da ist einer von Natur mit Scharf-

blick ausgerüftet, seine Gebanken gehen gern ben bia= lektischen Doppelgang; wie leicht ist es, wenn er seiner Begabung unvorsichtig die Zügel schießen läßt, daß er als Mensch zu Grunde geht und fast nur noch in der "reinen Wissenschaft" ein Gespensterleben führt: oder daß er, gewohnt daran, das Für und Wider in den Dingen aufzusuchen, an der Wahrheit überhaupt irre wird und so ohne Muth und Zutrauen leben muß, verneinend, zweifelnd, annagend, unzufrieden, in halber Hoffnung, in erwarteter Enttäuschung: "es möchte kein Hund so länger leben!" Die dritte Gefahr ist die Verhärtung, im Sittlichen ober im Intellektuellen; ber Mensch zerreißt das Band, welches ihn mit seinem Ibeal verknüpfte; er hört auf, auf diesem ober jenem Gebiete, fruchtbar zu sein, sich fortzupflanzen, er wird im Sinne der Cultur schädlich oder unnüt. Die Einzigkeit seines Wesens ift zum untheilbaren, un= mittheilbaren Atom geworden, zum erfalteten Gestein. Und so kann einer an dieser Einzigkeit ebenso wie an der Furcht vor dieser Einzigkeit verderben, an sich felbst und im Aufgeben seiner selbst, an der Schnsucht und an der Berhartung: und leben überhaupt heißt in Gefahr sein.

Außer diesen Gesahren seiner ganzen Constitution, welchen Schopenhauer außgesetzt gewesen wäre, er hätte nun in diesem oder jenem Jahrhundert gelebt — giebt es nun noch Gesahren, die auß seiner Zeit an ihn heranstamen; und diese Unterscheidung zwischen Constitutionssgesahren und Zeitgesahren ist wesentlich, um das Vorbildsliche und Erzicherische in Schopenhauer's Natur zu bezeisen. Denken wir uns das Auge des Philosophen auf dem Dasein ruhend: er will dessen Werth neu sessen. Denn das ist die eigenthümliche Arbeit aller großen Denker gewesen, Gesetzgeber sür Maaß, Wünze und

Gewicht der Dinge zu sein. Wie muß es ihm hinderlich werden, wenn die Menschseit, die er zunächst sieht, gerade eine schwächliche und von Burmern zerfressene Frucht ift! Wie viel muß er, um gerecht gegen das Dasein überhaupt zu sein, zu dem Unwerthe der gegenwärtigen Zeit hinzuaddiren! Wenn die Beschäftigung mit Geschichte vergangner oder fremder Bölker werthvoll ift, so ist sie es am meisten für den Philosophen, der ein gerechtes Urtheil über das gesammte Menschenloos abgeben will, nicht also nur über das durchschnittliche, sondern vor Mem auch über das höchste Loos, das einzelnen Menschen ober ganzen Bölkern zufallen kann. Nun aber ift alles Gegenwärtige zudringlich, es wirkt und bestimmt das Auge, auch wenn der Philosoph es nicht will; und unwill= fürlich wird es in der Gesammtabrechnung zu hoch tazirt sein. Deshalb muß der Philosoph seine Zeit in ihrem Unterschiede gegen andre wohl abschähen und, indem er für sich die Gegenwart überwindet, auch in seinem Bilde, das er vom Leben giebt, die Gegenwart überwinden, nämlich unbemerkbar machen und gleichsam übermalen. Dies ist eine schwere, ja kaum lösbare Aufgabe. Das Urtheil der alten griechischen Philosophen über den Werth des Daseins besagt so viel mehr als ein modernes Urtheil, weil sie das Leben selbst in einer üppigen Bollendung vor sich und um sich hatten und weil bei ihnen nicht wie bei uns das Gefühl des Denkers sich verwirrt in dem Zwiespalte des Wunsches nach Freiheit Schönheit, Größe des Lebens und des Triebes nach Wahrheit, die nur frägt: was ist das Dascin überhaupt werth? Es bleibt für alle Zeiten wichtig zu wissen, mas Empedofles, inmitten der fräftigsten und überschwänglichsten Lebensluft ber griechischen Cultur, über das Dasein ausgesagt hat; sein Urtheil wiegt sehr schwer, zumal ihm durch kein

einziges Gegenurtheil irgendeines andern großen Philosophen aus derselben großen Zeit widersprochen wird. Er spricht nur am deutlichsten, aber im Grunde - nämlich, wenn man seine Ohren etwas aufmacht, sagen sie Alle dasselbe. Gin moderner Denker wird, wie gesagt, immer an einem unerfüllten Wunsche leiden: er wird verlangen, daß man ihm erst wieder Leben, wahres, rothes. gesundes Leben zeige, damit er dann darüber seinen Richterspruch fälle. Wenigstens für sich selbst wird er es für nöthig halten, ein lebendiger Mensch zu sein, bevor er glauben barf, ein gerechter Richter sein zu können. Hier ist der Grund, weshalb gerade die neueren Philo= sophen zu den mächtigsten Förderern des Lebens, des Willens zum Leben gehören, und weshalb sie sich aus ihrer ermatteten eignen Zeit nach einer Cultur, nach einer verklärten Physis sehnen. Diese Sehnsucht ist aber auch ihre Gefahr: in ihnen fämpft der Reformator des Lebens und der Philosoph, das heißt: der Richter des Lebens. Wohin sich auch der Sieg neige, es ist ein Sieg, der einen Berlust in sich schließen wird. Und wie entgieng nun Schopenhauer auch dieser Gefahr?

Wenn jeder große Mensch auch am siebsten gerade als das ächte Kind seiner Zeit angesehn wird und jedensfalls an allen ihren Gebresten stärker und empfindlicher leidet als alle kleineren Menschen, so ist der Kampf eines solchen Großen gegen seine Zeit scheinbar nur ein unssinniger und zerstörender Kampf gegen sich selbst. Aber eben nur scheinbar; denn in ihr befämpst er das, was ihn hindert, groß zu sein, das bedeutet bei ihm nur: frei und ganz er selbst zu sein. Daraus solgt, daß seine Feindschaft im Grunde gerade gegen das gerichtet ist, was zwar an ihm selbst, was aber nicht eigentlich er selbst ist, nämlich gegen das unreine Durchs und Nebeneinander

von Unmischbarem und ewig Unvereinbaren, gegen die falsche Anlöthung des Zeitgemäßen an sein Unzeitsgemäßes; und endlich erweist sich das angebliche Kind der Zeit nur als Stieffind derselben. So strebte Schopenshauer, schon von früher Jugend an, jener falschen, eitlen und unwürdigen Mutter, der Zeit, entgegen, und indem er sie gleichsam aus sich auswies, reinigte und heilte er sein Wesen und fand sich selbst in seiner ihm zugehörigen Gesundheit und Reinheit wieder. Deshalb sind die Schriften Schopenhauer's als Spiegel der Zeit zu benutzen; und gewiß liegt es nicht an einem Fehler des Spiegels, wenn in ihm alles Zeitgemäße nur wie eine entstellende Krankheit sichtbar wird, als Magerkeit und Blässe, als hohles Auge und erschlaffte Mienen, als die erkennbaren Leiden jener Stieffindschaft. Die Sehnsucht nach starker Natur, nach gesunder und einfacher Menschheit, war bei ihm eine Sehnsucht nach sich selbst; und sobald er die Zeit in sich besiegt hatte, mußte er auch mit erstauntem Auge den Genius in sich erblicken. Das Geheimnig seines Wesens war ihm jetzt enthüllt, die Absicht jener Stiesmutter Zeit, ihm diesen Genius zu verbergen, vereitelt, das Reich der verklärten Physis war entdeckt. Wenn er jetzt nun sein surchtloses Auge der Frage zuwandte: "was ist das Leben überhaupt werth?" — so hatte er nicht mehr eine verworrene und abgeblaßte Zeit und deren heuchlerisch unklares Leben zu verurtheilen. Er wußte es wohl, daß noch Höheres und Reineres auf dieser Erde zu sinden und zu erreichen sei als solch ein zeitgemäßes Leben, und daß jeder dem Dasein ditter Unrecht thue, der es nur nach dieser häßlichen Gestalt kenne und absschäße. Nein, der Genius selbst wird jetzt aufgerusen, um zu hören, ob dieser, die höchste Frucht des Lebens, vielsleicht das Leben überhaupt rechtsertigen könne; der Auge ben Genius in sich erblicken. Das Geheimniß

herrliche schöpferische Mensch soll auf die Frage antworten: "bejahst denn du im tiefsten Herzen dieses Dassein? Genügt es dir? Willst du sein Fürsprecher, sein Erlöser sein? Denn nur ein einziges wahrhaftiges Ja! aus deinem Munde — und das so schwer verklagte Leben soll frei sein." — Was wird er antworten? — Die Antswort des Empedokles.

## 4.

Mag dieser lette Wink auch einstweilen unverstanden bleiben: mir kommt es jett auf etwas sehr Verständliches an, nämlich zu erklären, wie wir Alle durch Schopenhauer uns gegen unfre Beit erziehen konnen - weil wir ben Bortheil haben, durch ihn diese Zeit wirklich zu kennen. Wenn es nämlich ein Vortheil ift! Jedenfalls möchte es ein paar Jahrhunderte später gar nicht mehr möglich sein. Ich ergötze mich an der Vorstellung, daß die Menschen bald einmal das Lesen satt bekommen werden und die Schriftsteller dazu, daß der Gelehrte eines Tages sich befinnt, sein Testament macht und verordnet, sein Leich= nam solle inmitten seiner Bücher, zumal seiner eignen Schriften, verbrannt werden. Und wenn die Bälder immer spärlicher werden sollten, möchte es nicht irgendwann einmal an der Zeit fein, die Bibliotheken als Holz, Stroh und Gestrüpp zu behandeln? Sind doch die meisten Bücher aus Rauch und Dampf der Köpfe geboren: so sollen sie auch wieder zu Rauch und Dampf werden. Und hatten sie kein Teuer in sich, so soll das Feuer sie dafür bestrafen. Es wäre also möglich, daß einem späteren Jahrhundert vielleicht gerade unser Zeitalter als saeculum obscurum galte; weil man mit seinen Produtten am eifrigften und längften die Ofen geheizt hatte. Wie glucklich sind wir demnach, daß wir diese Zeit noch kennen lernen können. Hat es nämlich überhaupt einen Sinn, sich mit seiner Zeit zu beschäftigen, so ist es sedensfalls ein Glück, sich so gründlich wie möglich mit ihr zu beschäftigen, so daß einem über sie gar kein Zweisel übrig bleibt: und gerade dies gewährt und Schopenhauer.

Freilich, hundertmal größer ware das Glück, wenn bei dieser Untersuchung herauskäme, daß etwas so Stolzes und Hoffnungsreiches wie dies Beitalter noch gar nicht dagewesen sei. Nun giebt es auch augenblicklich naive Leute in irgend einem Winkel der Erde, etwa in Deutsch-Leute in irgend einem Winkel der Erde, etwa in Deutschsland, welche sich anschieken, so etwas zu glauben, ja die alles Ernstes davon sprechen, daß seit ein paar Jahren die Welt corrigirt sei, und daß derzenige, welcher vielsleicht über das Dasein seine schweren und finstern Bedenken habe, durch die "Thatsachen" widerlegt sei. Denn so stehe es: die Gründung des neuen deutschen Reiches sei der entscheidende und vernichtende Schlag gegen alles "pessimistische" Philosophiren — davon lasse sich nichts abdingen. — Wer nun gerade die Frage beantworten will, was der Philosoph als Erzieher in unserer Zeit zu bedeuten habe, der muß auf jene sehr verbreitete und zumal an Universitäten sehr gepflegte Ansicht antworten, und zwar so: es ist eine Schande und Ansicht antworten, und zwar so: es ist eine Schande und Schmach, daß eine so ekelhafte, zeitgößendienerische Schmeichelei von sogenannten benkenden und ehren-Schmeicheler von sogenannten denkenden und ehrenswerthen Menschen außs und nachgesprochen werden kann — ein Beweiß dafür, daß man gar nicht mehr ahnt, wie weit der Ernst der Philosophie von dem Ernst einer Beitung entsernt ist. Solche Menschen haben den letzten Rest nicht nur einer philosophischen, sondern auch einer religiösen Gesinnung eingebüßt und statt Alledem nicht etwa den Optimismus, sondern den Journalismus eingestenden der Kraselt der Kraselt und ber Tage handelt, den Geist und Ungeist bes Tages und ber Tageblätter. Jede Philosophie, welche durch ein politisches Ereigniß das Problem des Daseins verrückt oder gar gelöst glaubt, ist eine Spaaß= und Afterphilosophie. Es sind schon öfter, seit die Welt steht, Staaten gegründet worden; das ist ein altes Stück. Wie sollte eine politische Neuerung ausreichen, um die Menschen ein für alle Mal zu vergnügten Erdenbewohnern zu machen? Glaubt aber jemand recht von Herzen, daß dies möglich sei, so soll er sich nur melden; denn er verdient wahrhaftig, Prosessor der Philosophie an einer deutschen Universität, gleich Harms in Berlin, Jürgen Meher in Bonn und Carrière in München, zu werden.

hier erleben wir aber die Folgen jener' neuerdings von allen Dächern gepredigten Lehre, daß der Staat das höchste Ziel der Menschheit sei und daß es für einen Mann keine höheren Pflichten gebe, als bem Staat zu dienen: worin ich nicht einen Rückfall in's Beidenthum, sondern in die Dummheit erkenne. Es mag fein, baß ein solcher Mann, ber im Staatsdienste seine hochste Pflicht sieht, wirklich auch keine höheren Pflichten kennt; aber beshalb giebt es jenseits doch noch Männer und Pflichten — und eine dieser Pflichten, die mir wenigstens höher gilt als der Staatsdienst, fordert auf, die Dummheit in jeder Gestalt zu zerstören, alfo auch diese Dummheit. Deshalb beschäftige ich mich hier mit einer Art von Männern, deren Televlogie etwas über das Wohl eines Staates hinausweist, mit den Philosophen, und auch mit biesen nur hinsichtlich einer Welt, die wiederum von dem Staatswohle ziemlich unabhängig ist, der Cultur. Von den vielen Ringen, welche, durcheinander gesteckt, das menschliche Gemeinwesen ausmachen, sind einige von Gold und andere von Tombak.

Wie sieht nun der Philosoph die Cultur in unserer

Zeit an? Sehr anders freilich als jene in ihrem Staat vergnügten Philosophieprofessoren. Fast ist es ihm, als ob er die Symptome einer völligen Ausrottung und Ents wurzelung der Cultur wahrnähme, wenn er an die allge-meine Haft und zunehmende Fallgeschwindigkeit, an das Aufhören aller Beschaulichkeit und Simplicität denkt. Die Gewäffer der Religion fluthen ab und lassen Sumpfe ober Weiher zurück; die Nationen trennen sich wieder auf das Feindseligste und begehren sich zu zerfleischen. Die Wissenschaften, ohne jedes Maaß und im blindesten laisser faire betrieben, zersplittern und lösen alles Fest= geglaubte auf; die gebilbeten Stände und Staaten werden von einer großartig verächtlichen Geldwirthschaft fortgeriffen. Niemals war die Welt mehr Welt, nie ärmer an Liebe und Güte. Die gelehrten Stände sind nicht mehr Leuchtthürme ober Afple, inmitten aller bieser Unruhe der Verweltlichung; sie selbst werden täglich unruhiger, gedanken= und liebeloser. Alles dient der kommenden gedankens und liebeloser. Alles dient der kommenden Barbarei, die jezige Kunst und Wissenschaft mit einsbegriffen. Der Gebildete ist zum größten Feinde der Bildung abgeartet, denn er will die allgemeine Krankheit weglügen und ist den Ürzten hinderlich. Sie werden ersbittert, diese abkräftigen armen Schelme, wenn man von ihrer Schwäche spricht und ihrem schädlichen Lügengeiste widerstrebt. Sie möchten gar zu gerne glauben machen, daß sie allen Jahrhunderten den Preis abgelausen hätten, und sie bewegen sich mit künstlicher Lustigkeit. Ihre Art, Glück zu heucheln, hat mitunter etwas Ergreisendes, weil ihr Gilück so ganz unbegreislich ist. Man möchte sie weil ihr Glück so ganz unbegreiflich ift. Man möchte sie nicht einmal fragen, wie Tannhäuser ben Biterolf fragt: "was hast du Armster denn genossen?" Denn ach, wir wissen es ja selber besser und anders. Es liegt ein Wintertag auf uns, und am hohen Gebirge wohnen wir,

gefährlich und in Dürftigkeit. Kurz ist jede Freude und bleich jeder Sonnenglanz, der an den weißen Bergen zu uns herabschleicht. Da ertönt Musik, ein alter Mann dreht einen Leierkasten, die Tänzer drehen sich — es erschüttert den Wanderer, dies zu sehen: so wild, so verschlossen, so hoffnungslos ist alles, und jetzt darin ein Ton der Freude, der gedankenlosen lauten Freude! Aber schon schleichen die Nebel des frühen Abends, der Ton verklingt, der Schritt des Wanderersknirscht; soweit er noch sehen kann, sieht er nichts als das öde und grausame Antlitz der Natur.

Wenn es aber einseitig sein sollte, nur die Schwäche ber Linien und die Stumpfheit der Farben am Bilbe bes modernen Lebens hervorzuheben, so ist jedenfalls die zweite Seite um Nichts erfreulicher, sondern nur um so beunruhigender. Es sind gewiß Kräfte da, ungeheure Kräfte, aber wilde, ursprüngliche und ganz und gar und barmherzige. Man sieht mit banger Erwartung auf siehin wie in den Braukessel einer Herenscher: es kann hin wie in den Brautessel einer Hernküche: es kann jeden Augenblick zucken und blitzen, schreckliche Erscheinungen anzukündigen. Seit einem Jahrhundert sind wir auf lauter sundamentale Erschütterungen vorbereitet; und wenn neuerdings versucht wird, diesem tiessten modernen Hange, einzustürzen oder zu explodiren, die constitutive Krast des sogenannten nationalen Staates entgegenzustellen, so ist doch für lange Zeiten hinaus auch er nur eine Bermehrung der allgemeinen Unsicherheit und Bedrohlichseit. Daß die Einzelnen sich so gebärden, als ob sie von allen diesen Besorgnissen nichts wüßten, macht und nicht irre: ihre Unruhe zeigt es, wie gut sie davon wissen; sie denken mit einer Hast und Ausschlichslichseit am sich, wie noch nie Menschen an sich gedacht haben, sie dauen und pflanzen für ihren Tag, und die Jagd nach Glück wird nie größer sein, als wenn es zwischen Heute und Morgen erhascht werden muß: weil übermorgen vielleicht überhaupt alle Jagdzeit zu Ende ist. Wir leben die Periode der Atome, des atomistischen Chaos. Die seindseligen Kräfte wurden im Mittelalter durch die Kirche ungefähr zusammengehalten und durch den starken Druck, welchen sie ausübte, einigermaßen einander assimiliert. Als das Band zerreißt, der Druck nachläßt, empört sich eines wider das andre. Die Resormation erflärte viele Dinge sür adiaphora, sür Gediete, die nicht von dem religiösen Gedanken bestimmt werden sollten; dies war der Rauspreis, um welchen sie selbst leben durste: wie schon das Christenthum, gegen das viel religiösere Alterthum gehalten, um einen ähnlichen Preis seine Existenz behauptete. Bon da an griff die Scheidung immer weiter um sich. Ieht wird sast alles auf Erden nur noch durch die größten und bösesten Kräfte bestimmt, durch den Egoismus der Erwerbenden und die militärischen Gewaltherrscher. Der Staat, in den Händen dieser Letzteren, macht wohl, ebenso wie der Egoismus der Erwerbenden, den Versuch, alles aus sich heraus nen der Erwerbenden, den Bersuch, alles aus sich heraus neu zu organisiren und Band und Druck sür alle jene seinds seligen Kräfte zu sein: das heißt er wünscht, daß die Menschen mit ihm denselben Gößendienst treiben wöchten, den sie mit der Kirche getrieben haben. Mit welchem Erfolge? Wir werden es noch erleben; jedenfalls befinden wir uns auch jett noch im eistreibenden Strome des Mittelalters; er ist aufgethaut und in gewaltige verheerende Bewegung gerathen. Scholle thürmt sich auf Scholle, alle User sind überschwemmt und gefährdet. Die Revolution ist gar nicht zu vermeiden und zwar die atomistische: welches sind aber die kleinsten untheilbaren Grundstoffe der menschlichen Gesellschaft?

Es ist kein Zweisel, daß beim Herannahen solcher Perioden das Menschliche fast noch mehr in Gesahr ist als während des Einsturzes und des chaotischen Wirbels selbst, und daß die angstwolle Erwartung und die gierige Ausbeutung der Minute alle Feigheiten und selbstsüchtigen Triebe der Seele hervorlockt: während die wirkliche Noth und besonders die Allgemeinheit einer großen Noth die Menschen zu bessern und zu erwärmen pslegt. Wer wird nun, bei solchen Gesahren unserer Periode, der Mensche lich keit, dem unantastbaren heiligen Tempelschatze, welchen die verschiedensten Geschlechter allmählich ansgesammelt haben, seine Wächters und Ritterdienste widsmen? Wer wird das Bild des Menschen aufrichten, während alle nur den selbststägen Wurm und die hündische Angst in sich fühlen und dergestalt von jenem Vilde abgesallen sind, hinab in's Thierische oder gar in das Starr-Mechanische?

Es giebt brei Bilder des Menschen, welche unstreneuere Zeit hinter einander aufgestellt hat und aus deren Anblick die Sterblichen wohl noch für lange den Antried zu einer Verklärung ihres eignen Lebens nehmen werden: das ist der Mensch Kousseaur's, der Mensch Goethe's und endlich der Mensch Schopenhauer's. Von diesen hat das erste Vild das größte Feuer und ist der populärsten Wirkung gewiß; das zweite ist nur für Wenige gemacht, nämlich für die, welche beschauliche Naturen im großen Stile sind, und wird von der Wenge misverstanden. Das dritte sordert die thätigsten Menschen als seine Betrachter: nur diese werden es ohne Schaden ansehen; denn die Beschaulichen erschlafst es und die Menge schreckt es ab. Von dem ersten ist eine Kraft ausgegangen, welche zu ungestümen Kevolutionen drängte und noch drängt; denn bei allen socialistischen Erzitterungen und Erdbeben ist

es immer noch der Mensch Rouffeau's, welcher sich, wie der alte Typhon unter dem Atna, bewegt. Gedrückt und halb zerquetscht durch hochmuthige Rasten, erbarmungslosen Neichthum, durch Priester und schlechte Erziehung verderbt und vor sich selbst durch lächerliche Sitten beschämt, ruft der Mensch in seiner Noth die "heilige Natur" an und fühlt plötzlich, daß sie von ihm so fern ist wie irgend ein epikurischer Gott. Seine Gebete erreichen sie nicht: so ties ist er in das Chaos der Unnatur versunken. Er wirft höhnisch all den dunten Schmuck von sich, welcher ihm kurz vorher gerade sein Menschlichstes schien, seine Künste und Wiffenschaften, die Borguge seines verfeinerten Lebens, er schlägt mit ber Faust wider die Mauern, in deren Dämmerung er so ent= artet ist, und schreit nach Licht, Sonne, Wald und Fels. Und wenn er ruft: "nur die Natur ift gut, nur der natürliche Mensch ist menschlich", so verachtet er sich und febnt fich über fich felbst hinaus: eine Stimmung, in welcher die Seele zu furchtbaren Entschlüssen bereit ist, aber auch das Ebelste und Seltenste aus ihren Ticfen heraufruft.

Der Mensch Goethe's ist keine so bedrohliche Macht, ja in einem gewissen Berstande sogar das Correktiv und Duietiv gerade jener gefährlichen Aufregungen, denen der Mensch Rousseau's preisgegeben ist. Goethe selbst hat in seiner Jugend mit seinem ganzen liebereichen Herzen an dem Evangesium von der guten Natur gehangen; sein Faust war das höchste und kühnste Abbild vom Menschen Nousseau's, wenigstens soweit dessen Hunger nach Leben, dessen Unzufriedenheit und Schnsucht, dessen Umgang mit den Dämonen des Herzens darzusstellen war. Nun sehe man aber darauf hin, was aus alle diesem angesammelten Gewölk entsteht — gewiß kein

Blit! Und hier offenbart sich eben bas neue Bild des Menschen, des Goethe'schen Menschen. Man sollte denken, daß Faust durch das überall bedrängte Leben als unerstättlicher Empörer und Befreier geführt werde, als die verneinende Kraft aus Güte, als der eigentliche gleichsam religiöse und dämonische Genius des Umsturzes, zum Gegensatze seines durchaus undämonischen Begleiters, ober schon diesen Begleiter nicht los werden und seine steptische Bosheit und Verneinung zugleich benutzen und verachten müßte — wie es das tragische Loos jedes Emporers und Befreiers ift. Aber man irrt sich, wenn man etwas Derartiges erwartet; der Mensch Goethe's weicht hier dem Menschen Rousscau's aus; denn er haßt jedes Gewaltsame, jeden Sprung — das heißt aber: jede That; und so wird aus dem Weltbefreier Faust gleichsam nur ein Weltreisender. Alle Neiche des Lebens und der Natur, alle Vergangenheiten, Klinste, Mythologien, alle Wissen= schaften schen den unerfättlichen Beschauer an sich vorüberfliegen, das tiefste Begehren wird aufgeregt und beschwichtigt, selbst Helena hält ihn nicht länger — und nun muß der Augenblick kommen, auf den sein höhnischer Begleiter lauert. An einer beliebigen Stelle ber Erbe endet der Flug, die Schwingen fallen herab, Mephistopheles ift bei der Hand. Wenn der Deutsche aufhört, Faust zu sein, ist keine Gefahr größer als die, daß er ein Philister jein, ist teine Gesahr großer als die, daß er ein Philister werde und dem Teufel verfalle — nur himmlische Mächte können ihn hiervon erlösen. Der Mensch Goethe's ift, wie ich sagte, der beschauliche Mensch im hohen Stile, der nur dadurch auf der Erde nicht verschmachtet, daß er alles Große und Denkwürdige, was je da war und noch ist, zu seiner Ernährung zusammenbringt und so lebt, ob es auch nur ein Leben von Begierde zu Begierde ist; er ist nicht der thätige Mensch: vielmehr, wenn er an

irgend einer Stelle sich in die bestehenden Ordnungen der Thätigen einsügt, so kann man sicher sein, daß nichts Nechtes dabei herauskommt — wie etwa bei allem Siser, welchen Goethe selbst für das Theater zeigte —, vor allem daß keine "Ordnung" umgeworsen wird. Der Goethe'sche Mensch ist eine erhaltende und verträgliche Krast — aber unter der Gefahr, wie gesagt, daß er zum Philister entarten kann, wie der Mensch Nousseaus's leicht zum Catilinarier werden kann. Sin wenig mehr Muskelkrast und natürliche Wildheit bei Jenem, und alle seine Tugenden würden größer sein. Es scheint, daß Goethe wußte, worin die Gesahr und Schwäche seines Menschen liege, und er deutet es mit den Worten Jarno's an Wilhelm Meister an: "Sie sind verdrießlich und bitter, das ist Meifter an: "Sie sind verdrießlich und bitter, bas ift schön und gut; wenn Sie nur einmal recht bose werden,

so wird es noch besser sein."

sir einmal recht böse werden, damit es besser wird. Und hierzu soll uns das Bild des Schopenhauerischen Menschen ermuthigen. Der Schopenhauerischen Menschen ermuthigen. Der Schopenhauerischen Mensch nimmt das freiwillige Leiden der Wahrhaftigkeit auf sich, und dieses Leiden der Wahrhaftigkeit auf sich, und dieses Leiden dient ihm, seinen Sigenwillen zu ertödten und jene völlige Umwälzung und Umsehrung seines Wesens vorzubereiten, zu der zu führen der eigentliche Sinn des Ledens ist. Dieses Heraussagen des Wahren erscheint den andern Menschen als Aussluß der Bosheit, denn sie halten die Conservirung ihrer Halbeiten und Flausen sür eine Pflicht der Menschlichseit und meinen, man müsse böse seinen mit hnen also ihr Spielwerf zu zerkören. Sie sind versucht, einem Solchen zuzurusen, was Faust dem Mesphistopheles sagt: "so seizelt du der ewig regen, der heilsam schaffenden Gewalt die kalte Teuselssauft ents

gegen"; und ber, welcher Schopenhauerich leben wollte, würde wahrscheinlich einem Mephistopheles ähnlicher sehen als einem Faust — für die schwachsichtigen modernen Augen nämlich, welche im Verneinen immer das Ab= zeichen bes Bosen erblicken. Aber es giebt eine Art zu verneinen und zu zerstören, welche gerade der Ausfluß jener mächtigen Schnsucht nach Heiligung und Errettung ift, als deren erfter philosophischer Lehrer Schopenhauer unter und entheiligte und recht eigentlich verweltlichte Menschen trat. Alles Dascin, welches verneint werden fann, verdient es auch verneint zu werden; und wahr= haftig fein heißt an ein Dafein, glauben, welches über, haupt nicht verneint werden könnte und welches selber wahr und ohne Lüge ift. Deshalb empfindet der Wahr= haftige den Sinn sciner Thätigkeit als einen metaphysischen, aus Gesetzen eines andern und höhern Lebens erklärbaren und im tiefsten Verstande bejahenden: so sehr auch alles, was er thut, als ein Zerstören und Zerbrechen der Gesetze dieses Lebens erscheint. Dabei muß sein Thun zu einem andauernden Leiden werden; aber er weiß, was auch Meister Echard weiß: "das schnellste Thier, das euch trägt zur Vollkommenheit, ist Leiden." Ich sollte denken, es müßte jedem, der sich eine solche Lebensrichtung vor die Seele stellt, das Herz weit werden und in ihm ein heißes Verlangen entstehen, ein solcher Schopenhauerischer Mensch zu sein: also für sich und sein persönliches Wohl rein und von wundersamer Gelassenheit, in seinem Erkennen voll starken verzehrenden Feuers und weit entsernt von der kalten und verächtlichen Neutralität des sogenannten wissenschaftlichen Menschen, hoch empor= gehoben über griesgrämige und verdrießliche Betrachtung, sich selbst immer als erstes Opfer der erkannten Wahr= heit preisgebend, und im Tiefften bon bem Bewußtsein

durchdrungen, welche Leiden aus seiner Wahrhaftigkeit entspringen mussen. Gewiß, er vernichtet sein Erdenglück durch seine Tapserseit, er muß selbst den Menschen, die er liebt, den Institutionen, aus deren Schooße er hervorgegangen ist, seindlich sein, er darf weder Menschen noch Dinge schonen, ob er gleich an ihrer Versletzung mitleidet, er wird verkannt werden und lange als Bundesgenosse von Mächten gelten, die er verabscheut, er wird, bei bem menschlichen Maage seiner Ginsicht, ungerecht sein muffen, bei allem Streben nach Gerechtig= feit: aber er barf sich mit ben Worten zureden und tröften, welche Schopenhauer, sein großer Erzieher, eins mal gebraucht: "Ein glückliches Leben ist unmöglich: das Höchste, was der Mensch erlangen kann, ist ein hervischer Lebenslauf. Ginen folchen führt ber, welcher, in irgend einer Art und Angelegenheit, für das allen irgendwie zu Gute Kommende mit übergroßen Schwierigkeiten kämpft und am Ende fiegt, babei aber schlecht ober gar nicht belohnt wird. Dann bleibt er am Schluß, wie der Prinz im Re corvo des Gozzi, versteinert, aber in edler Stellung und mit großmüthiger Gebärde stehn. Sein Andenken bleibt und wird als das eines Heros gefeiert; sein Wille, durch Mühe und Arbeit, schlechten Erfolg und Undank der Welt ein ganzes Leben hindurch mortificirt, erlischt in der Nirwana." Ein solcher heroischer Lebenslauf, sammt der in ihm vollbrachten Mortifikation, entspricht freilich am wenigken dem dürftigen Begriff derer, welche darüber die meisten Worte machen, Feste zum Andenken großer Menschen feiern und vermeinen, der große Mensch sei eben groß, wie sie klein, durch ein Geschenf gleichsam und sich zum Vergnügen oder durch einen Mechanismus und im blinden Gehorsam gegen diesen innern Zwang: so daß der, welcher

bas Geschenk nicht bekommen habe ober ben Zwang nicht fühle, dasselbe Recht habe, klein zu sein, wie jener groß. Aber beschenkt oder bezwungen werden — das sind verächtliche Worte, mit denen man einer inneren Mahnung entfliehen will, Schmähungen für Jeden, welcher auf diese Mahnung gehört hat, also für den großen Menschen; gerade er läßt sich von Men am wenigsten beschenken oder zwingen — er weiß so gut als jeder kleine Mensch, wie man das Leben leicht nehmen kann und wie weich das Bett ist, in welches er sich strecken könnte, wenn er mit sich und seinen Mitmenschen artig und gewöhnlich umgienge: sind doch alle Ordnungen des Menschen darauf eingerichtet, daß das Leben in einer fortgesetzten Zerstreuung der Gedanken nicht gespürt, werde. Warum will er so stark das Gegentheil, nämlich gerade das Leben spüren, das heißt am Leben leiden? Weil er merkt, daß man ihn um sich selbst betrügen will und daß eine Art von Übereinkunft besteht, ihn aus seiner eignen Höhle wegzustehlen. Da sträubt er sich, spitt die Ohren und beschließt "ich will mein bleiben!" Es ist ein schrecklicher Beschluß; erst allmählich begreift er dies. Denn nun muß er in die Tiese des Daseins hinabtauchen, mit einer Reihe von ungewöhnlichen Fragen auf der Lippe: warum lebe ich? welche Lektion foll ich vom Leben lernen? wie bin ich so geworden, wie ich bin, und weshalb leide ich denn an diesem So-sein? Er qualt sich: und sieht, wie sich niemand so qualt, wie vielmehr die Sande seiner Mitmenschen nach den phantastischen Vorgängen leidenschaftlich ausgestreckt sind, welche das politische Theater zeigt, oder wie sie selbst in hundert Masken, als Jünglinge Männer Greise Bäter Bürger Priefter Beamte Kaufleute einherftolzieren, emfig auf ihre gemeinsame Komödie und gar nicht auf sich selbst bebacht. Sie Alle würden die Frage: wozu lebst du? schnell und mit Stolz beantworten — "um ein guter Bürger, oder Gelehrter, oder Staatsmann zu werden" — und doch sind sie etwas, was nie etwas Anderes werden kann, und warum sind sie dies gerade? Ach, und nichts Bessers? Wer sein Leben nur als einen Punkt versteht in der Entwickelung eines Geschlechtes oder eines Staates oder einer Wissenschaft und also ganz und gar in die Geschichte des Werdens, in die Historie hinein gehören will, hat die Lektion, welche ihm das Dasein aufgiebt, nicht verstanden und muß sie ein andermal lernen. Dieses ewige Werden ist ein lügnerisches Puppenspiel, über welchem der Mensch sich selbst vergißt, die eigentliche Zerstreuung, die das Individuum nach allen Winden auseinanderstreut, das endlose Spiel der Albernheit, welches das große Kind Zeit vor uns und mit uns spielt. Iener Hervismus der Wahrhaftigkeit besteht darin, eines Tages aufzuhören, sein Spielzeug zu sein. Im Werden ist alles hohl, betrügerisch, flach und unserer Verachtung würdig; das Räthsel, welches der Mensch lösen soll, fann er nur aus dem Sein lösen, im So= und nicht Anders-sein, im Un= vergänglichen. Jetzt fängt er an zu prüfen, wie tief er mit dem Werden, wie tief mit dem Sein verwachsen ist — eine ungeheure Aufgabe steigt vor seiner Seele auf: alles Werdende zu zerstören, alles Falsche an den Dingen an's Licht zu bringen. Auch er will alles erkennen, aber er will es anders als der Goethische Mensch, nicht einer edlen Weichlichkeit zuwillen, um sich zu bewahren und an der Vielheit der Dinge zu ergötzen; sondern er selbst ist sich das erste Opfer, das er bringt. Der hervische Mensch verachtet sein Wohl- oder Schlecht-Ergehen, seine Tugenden und Laster und überhaupt das Messen der Dinge an seinem Maaße, er hofft von sich nichts mehr und

will in allen Dingen bis auf diefen hoffnungslosen Grund sehen. Seine Rraft liegt in seinem Sich-selbst-vergessen; und gedenkt er seiner, so mißt er von feinem hohen Riele bis zu fich hin, und ihm ift, als ob er einen unansehnlichen Schlackenhügel hinter und unter sich sehe. Die alten Denter suchten mit allen Rräften bas Glück und die Wahrheit — und nie soll einer finden, was er suchen muß, lautet der bose Grundsatz der Natur. Wer aber Unwahrheit in Allem sucht und dem Unglücke fich freiwillig gesellt, dem wird vielleicht ein anderes Wunder ber Enttäuschung bereitet: etwas Unaussprechbares, von bem Glück und Wahrheit nur götzenhafte Nachtbilder find, naht sich ihm, die Erde verliert ihre Schwere, die Ereignisse und Mächte der Erde werden traumhaft, wie an Sommerabenden breitet sich Verklärung um ihn aus. Dem Schauenden ist, als ob er gerade zu wachen anfienge und als ob nur noch die Wolken eines verschwebenden Traumes um ihn her spielten. Auch diese werden einst verweht sein: dann ist es Tag. --

5.

Doch ich habe versprochen, Schopenhauer, nach meinen Ersahrungen, als Erzieher barzustellen, und somit ist es bei Weitem nicht genug, wenn ich, noch dazu mit unvollsommnem Ausdruck, jenen idealen Menschen himmale, welcher in und um Schopenhauer, gleichsam als seine platonische Idee, waltet. Das Schwerste bleibt noch zurück: zu sagen, wie von diesem Ideale aus ein neuer Kreis von Pflichten zu gewinnen ist und wie man sich mit einem so überschwänglichen Ziele durch eine regelmäßige Thätigkeit in Verbindung setzen kann, kurz zu beweisen, daß jenes Ideal erzieht. Man könnte

sonst meinen, es sei nichts als die beglückende, ja be= rauschende Anschauung, welche uns einzelne Augenblicke gewähren, um uns gleich darauf um so mehr im Stich zu lassen und einer um so tieferen Berdrossenheit zu überantworten. Es ist auch gewiß, daß wir so unsern Bertehr mit diesem Ideale beginnen, mit diesen plotlichen Abständen von Licht und Dunkel, Berauschung und Efel, und daß hier eine Erfahrung sich wiederholt, welche so alt ist als es Ideale giebt. Aber wir sollen nicht lange in der Thür stehen bleiben und bald über ben Anfang hinauskommen. Und so muß ernst und bestimmt gefragt werden: ist es möglich, jenes unglaublich hohe Ziel so in die Nahe zu rucken, daß es uns erzieht, während es uns aufwärts zieht? — damit nicht an uns das große Wort Goethe's in Erfüllung gehe: "der Mensch ist zu einer beschränkten Lage geboren; einfache, nahe, bestimmte Ziele vermag er einzusehen und er ge= wöhnt sich, die Mittel zu benützen, die ihm gleich zur Hand sind; sobald er aber in's Weite kommt, weiß er weder, was er will, noch was er soll, und es ist ganz einerlei, ob er durch die Menge der Gegenstände zerstreut ober ob er durch die Sohe und Würde berfelben außer sich gesetzt werde. Es ist immer sein Unglück, wenn er veranlagt wird, nach etwas zu streben, mit dem er sich durch eine regelmäßige Selbstthätigkeit nicht verbinden kann." Gerade gegen jenen Schopenhauerischen Menschen läßt sich dies mit einem guten Scheine von Recht einwenden: seine Bürde und Höhe vermag uns nur außer uns zu setzen und setzt uns dadurch wieder aus allen Gemeinschaften der Thätigen heraus: Zusammen= hang der Pflichten, Fluß des Lebens ist dahin. Vielleicht gewöhnt sich der Eine daran, mißmuthig endlich zu scheiden und nach zwiefacher Richtschnur zu leben, das

heißt mit sich im Widerspruche, unsicher hier und dort und deshalb täglich schwächer und unfruchtbarer: während ein Andrer sogar grundsählich verzichtet, noch mit zu handeln und kaum noch zusicht, wenn andre handeln. Die Gesahren sind immer groß, wenn es dem Menschen zu schwer gemacht wird und wenn er keine Pflichten zu erfüllen vermag; die stärkeren Naturen können dadurch zerstört werden, die schwächeren, zahlreicheren versinken in eine beschauliche Faulheit und büßen zuletzt, aus Faulheit, sogar die Beschaulichkeit ein.

Faulheit, sogar die Beschaulichkeit ein.

Nun will ich, auf solche Einwendungen hin, so viel zugeben, daß unsere Arbeit hier gerade noch kaum besonnen hat, und daß ich, nach eignen Ersahrungen, nur Eins bestimmt schon sehe und weiß: daß es möglich ist, eine Kette von erfüllbaren Pflichten, von jenem idealen Bilde aus, dir und mir anzuhängen, und daß einige von uns schon den Druck dieser Kette fühlen. Um aber die Formel, unter der ich jenen neuen Kreis von Pflichten zusammensassen möchte, ohne Bedenken aussprechen zu

können, bedarf ich folgender Vorbetrachtungen.

Die tieferen Menschen haben zu allen Zeiten gerade beshalb Mitseiden mit den Thieren gehabt, weil sie am Leben leiden und doch nicht die Kraft besitzen, den Stachel des Leidens wider sich selbst zu kehren und ihr Dasein metaphysisch zu verstehen; ja es empört im tiessten Grunde, das sinnlose Leiden zu sehen. Deshalb entstand nicht nur an einer Stelle der Erde die Vermuthung, daß die Seelen schuldbeladner Menschen in diese Thierseider gesteckt seien, und daß jenes auf den nächsten Blick empörende sinnlose Leiden vor der ewigen Gerechtigkeit sich in lauter Sinn und Vedeutung, nämslich als Strafe und Buße, auslöse. Wahrhaftig, es ist eine schwere Strafe, dergestalt als Thier unter Hunger und

Begierde zu leben und doch über dies Leben zu gar keiner Besonnenheit zu kommen; und kein schwereres Linet Sessinkengen zu kommen; und tein schwereres Loos ift zu ersinnen als das des Raubthiers, welches von der nagendsten Qual durch die Wüste gejagt wird, selten befriedigt und auch dies nur so, daß die Befriedigung zur Pein wird, im zersleischenden Kampse mit andern Thieren oder durch ekelhaste Gier und Übersättigung. So blind und toll am Leben zu hängen, um keinen höhern Preis, ferne davon zu wissen, daß und warum man so gestraft wird, sondern gerade nach dieser Strase wie nach einem Glücke mit der Dummheit einer entsetzlichen Besierde zu lechzen — das heißt Thier sein; und wenn die gesammte Natur sich zum Menschen hindrängt, so giebt sie dadurch zu verstehen, daß er zu ihrer Erlösung vom Fluche des Thierlebens nöthig ist und daß endlich in ihm das Dascin sich einen Spiegel vorhalt, auf beffen Grunde das Leben nicht mehr sinnlos, sondern in seiner metaphysischen Bedeutsamkeit erscheint. Doch überlege man wohl: wo hört das Thier auf, wo fängt der Mensch an? Jener Mensch, an bem allein ber Natur gelegen ift! So lange jemand nach dem Leben wie nach einem Glücke verlangt, hat er den Blick noch nicht über den Horizont des Thieres hinausgehoben, nur daß er mit mehr Bewustscin will, was das Thier im blinden Drange sucht. Aber so geht es uns Allen, den größten Theil des Lebens hindurch: wir kommen für gewöhnlich aus der Thierheit nicht heraus, wir selbst sind die Thiere, die sinnlos zu leiden scheinen.

Aber es giebt Augenblicke, wo wir dies bes greifen: dann zerreißen die Wolken, und wir sehen, wie wir sammt aller Natur uns zum Menschen hindrängen, als zu einem Etwas, das hoch über uns steht. Schaudernd blicken wir, in jener plößlichen Helle, um uns und rücks

wärts: da laufen die verfeinerten Raubthiere und wir mitten unter ihnen. Die ungeheure Bewegtheit der Menschen auf der großen Erdwüste, ihr Städtes und Staatengründen, ihr Kriegeführen, ihr raftloses Sammeln und Auseinander-streuen, ihr Durcheinander-rennen, Von=einander=ablernen, ihr gegenseitiges Überliften und Niedertreten, ihr Geschrei in Noth, ihr Lustgeheul im Siege — alles ist Fortsetzung der Thierheit: als ob der Mensch absichtlich zurückgebildet und um seine metaphy= fische Anlage betrogen werden sollte, ja als ob die Natur, nachdem sie so lange den Menschen ersehnt und erarbeitet hat, nun vor ihm zurückbebte und lieber wieder zurück in die Unbewußtheit des Triebes wollte. Ach, sie braucht Erkenntniß, und ihr graut vor der Erkenntniß, die ihr eigentlich Noth thut; und so flackert die Flamme unruhig und gleichsam vor sich selbst erschreckt hin und her und ergreift tausend Dinge zuerst, bevor sie das ergreift, beffentwegen die Natur überhaupt der Erkenntniß bedarf. Wir wissen es alle in einzelnen Augenblicken, wie die weitläuftigften Anftalten unseres Lebens nur gemacht werben, um vor unserer eigentlichen Aufgabe zu fliehen, wie wir gerne irgendwo unfer Haupt verstecken möchten, als ob uns dort unser hundertängiges Gewissen nicht erhaschen könnte, wie wir unser Herz an den Staat, den Geldgewinn, die Geselligkeit oder die Wifsenschaft hastig wegschenken, bloß um es nicht mehr zu besitzen, wie wir selbst der schweren Tagesarbeit hitziger und befinnungsloser fröhnen, als nöthig ware um zu leben: weil es uns nöthiger scheint, nicht zur Befinnung zu tommen. Allgemein ist die Haft, weil jeder auf der Flucht vor sich selbst ist; allgemein auch das scheue Verbergen dieser Halt, weil man zufrieden scheinen will und die scharfs sichtigeren Zuschauer über sein Elend täuschen möchte;

allgemein das Bedürfniß nach neuen klingenden Worlschellen, mit denen behängt das Leben etwas Lärmendschilches bekommen soll. Ieder kennt den sonderbaren Zustand, wenn sich plöglich unangenehme Erinnerungen ausdrängen und wir dann durch heftige Gebärden und Laute bemüht sind, sie uns aus dem Sinne zu schlagen: aber die Gebärden und Laute des allgemeinen Lebens lassen errathen, daß wir uns Alle und immerdar in einem solchen Zustande besinden, in Furcht vor der Erinnerung und Berinnerlichung. Was ist es doch, was uns so häusig ansicht, welche Mücke läßt uns nicht schlasen? Es geht geisterhaft um uns zu, jeder Augenblick des Lebens will uns etwas sagen, aber wir wollen diese Geisterstimme nicht hören. Wir fürchten uns, wenn wir allein und stille sind, daß uns etwas in das Ohr geraunt werde, und so hassen wir die Stille und betäuben uns durch Geselligkeit.

Dies Alles begreifen wir, wie gesagt, dann und wann einmal und wundern uns sehr über alle die schwindelnde Angst und Haft und über den ganzen traumartigen Zusstand unseres Lebens, dem vor dem Erwachen zu grauen scheint und das um so lebhafter und unruhiger träumt, je näher es diesem Erwachen ist. Aber wir sühlen zusgleich, wie wir zu schwach sind, jene Augenblicke der tiessten Einsehr lange zu ertragen und wie nicht wir die Menschen sind, nach denen die gesammte Natur sich zu ihrer Erlösung hindrängt: viel schon, daß wir überhaupt einmal ein wenig mit dem Kopse heraustauchen und es merken, in welchen Strom wir tief versenkt sind. Und auch dies gesingt uns nicht mit eigner Kraft, dieses Aufstauchen und Wachwerden für einen verschwindenden Augenblick, wir müssen gehoben werden — und wer

find die, welche uns heben?

Das sind jene wahrhaften Menschen, jene Nicht= mehr=Thiere, die Philosophen, Runftler und Heiligen; bei ihrem Erscheinen und durch ihr Erscheinen macht die Natur, die nie springt, ihren einzigen Sprung und zwar einen Freudesprung, denn sie fühlt sich zum ersten Mal am Ziele, dort nämlich, wo sie begreift, daß sie verlernen musse, Ziele zu haben, und daß sie das Spiel des Lebens und Werdens zu hoch gespielt habe. Sie verklärt sich bei dieser Erkenntniß, und eine milde Abendmüdigkeit, das, was die Menschen "die Schönheit" nennen, ruht auf ihrem Gesichte. Was sie jett, mit diesen verklärten Mienen, ausspricht, das ift die große Aufklärung über das Dascin; und der höchste Wunsch, den Sterbliche wünschen können, ift, andauernd und offnen Ohrs an dieser Auftlärung theilzunehmen. Wenn einer darüber nachdenkt, was zum Beispiel Schopenhauer im Verlaufe seines Lebens alles gehört haben muß, so mag er wohl hinterdrein zu sich sagen: "Ach deine tauben Ohren, dein dumpfer Kopf, dein flackernder Verstand, bein verschrumpftes Herz, ach alles was ich mein nenne, wie verachte ich das! Nicht fliegen zu können, sondern nur flattern! Über sich hinauf zu sehen und nicht hinauf zu können! Den Weg zu kennen und fest zu betreten, ber zu jenem unermeglichen Freiblick bes Philosophen führt, und nach wenigen Schritten zurückzutaumeln! Und wenn es nur Ein Tag wäre, wo jener größte Wunsch sich erfüllte, wie bereitwillig bote man das übrige Leben zum Entgelt an! So hoch zu steigen, wie je ein Denker stieg, in die reine Alpen- und Eisluft hinein, dorthin wo es kein Vernebeln und Verschleiern mehr giebt und wo die Grundbeschaffenheit der Dinge sich rauh und starr, aber mit unvermeidlicher Verständlichkeit ausdrückt! Nur baran benkend wird die Seele einsam und unendlich;

erfüllte sich aber ihr Wunsch, siele einmal der Blick steil und leuchtend wie ein Lichtstrahl auf die Dinge nieder, erstürbe die Scham, die Üngstlichseit und die Begierde — mit welchem Wort wäre ihr Zustand zu benennen, jene neue und räthselhafte Regung ohne Erregtheit, mit der sie dann, gleich Schopenhauer's Seele, auf der ungeheuren Bilderschrift des Daseins, auf der steingewordnen Lehre vom Werden ausgebreitet liegen bliebe, nicht als Nacht, sondern als glühendes, rothgefärdtes, die Welt übersströmendes Licht. Und welches Loos hinwiederum, genug von der eigenthümlichen Bestimmung und Seligseit des Philosophen zu ahnen, um die ganze Undesstimmtheit und Unseligseit des Nichtphilosophen, des Begehrenden ohne Hoffnung, zu empfinden! Sich als Frucht am Baume zu wissen, die vor zu vielem Schatten nie reif werden kann, und dicht vor sich den Sonnensschein liegen zu sehen, der einem sehlt!"

Es wäre Qual genug, um einen solchermaßen Mißbegabten neidisch und boshaft zu machen, wenn er überhaupt neidisch und boshaft werden könnte; wahrscheinlich wird er aber endlich seine Scele herumwenden, daß sie sich nicht in eitler Sehnsucht verzehre — und seht wird er einen neuen Kreis von Pflichten ent decken.

Hier bin ich bei der Beantwortung der Frage angelangt, ob es möglich ift, sich mit dem großen Ideale des Schopenhauerischen Menschen durch eine regelmäßige Schöftthätigkeit zu verbinden. Vor allen Dingen steht dies fest: jene neuen Pflichten sind nicht die Pflichten eines Vereinsamten, man gehört vielmehr mit ihnen in eine mächtige Gemeinsamkeit hinein, welche zwar nicht durch äußerliche Formen und Gesetze, aber wohl durch einen Grundgedanken zusammengehalten wird. Es ist dies der Grundgedanke der Cultur, insofern diese

jedem Einzelnen von uns nur Gine Aufgabe zu stellen weiß: die Erzeugung des Philosophen, des Rünftlers und bes Beiligen in uns und außer uns zu fördern und dadurch an der Bollendung der Natur zu arbeiten. Denn wie die Natur des Philosophen bedarf, so bedarf sie des Künstlers, zu einem metaphysischen Zwecke, nämlich zu ihrer eignen Aufstlärung über sich selbst, damit ihr endlich einmal als reines und fertiges Gebilde entgegengestellt werde, was sie in der Unruhe ihres Werdens nie deutlich zu sehen bekommt - also zu ihrer Selbsterkenntniß. Goethe war es, der mit einem übermüthig tiefsinnigen Worte es merken ließ, wie der Natur alle ihre Versuche nur so viel gelten, damit endlich der Künftler ihr Stammeln erräth, ihr auf halbem Wege entgegenkommt und aus= spricht, was sie mit ihren Versuchen eigentlich will. "Ich habe es oft gesagt, ruft er einmal aus, und werde es noch oft wiederholen, die causa finalis der Welt= und Menschenhandel ist die dramatische Dichtkunft. Denn das Zeug ist sonst absolut zu Nichts zu brauchen." Und so bedarf die Natur zulett des Heiligen, an dem das Ich gang zusammengeschmolzen ist und bessen leidendes Leben nicht oder fast nicht mehr individuell empfunden wird, sondern als tiefstes Gleich= Mit= und Eins-Gefühl in allem Lebendigen: des Heiligen, an dem jenes Wunder ber Verwandlung eintritt, auf welches das Spiel des Werdens nie verfällt, jene endliche und höchste Menschwerdung, nach welcher alle Natur hindrängt und streibt, du ihrer Erlösung von sich selbst. Es ist kein Zweifel, wir Alle sind mit ihm verwandt und verbunden, wie wir mit dem Philosophen und dem Künstler verwandt sind; es giebt Augenblicke und gleichsam Funken des hellsten liebevollsten Feuers, in deren Lichte wir nicht mehr das

Wort "ich" verstehen, es liegt jenseits unseres Wesens etwas, das in jenen Augenblicken zu einem Diesseits wird, und deshalb begehren wir aus tiefstem Herzen nach den Brücken zwischen hier und dort. In unserer gewöhnlichen Verfassung können wir freilich nichts zur Erzeugung des erlösenden Menschen beitragen, deshalb haffen wir uns in diefer Verfaffung, ein haß, welcher die Wurzel jenes Peffimismus ift, den Schopenhauer unser Zeitalter erst wieder lehren mußte, welcher aber so alt ist als es je Sehnsucht nach Cultur gab. Seine Wurzel, aber nicht seine Blüthe, sein unterstes Geschoß gleichsam, aber nicht sein Giebel, der Anfang seiner Bahn, aber nicht sein Ziel; denn irgendwann müssen wir noch sernen, etwas Anderes zu hassen und Allgemeineres, nicht mehr unfer Individuum und seine elende Begrengt= heit, seinen Wechsel und seine Unruhe: in jenem erhöhten Rustande, in dem wir auch etwas Anderes lieben werden, als wir jest lieben können. Erst wenn wir, in der jezigen oder einer kommenden Geburt, selber in jenen erhabensten Orden der Philosophen, der Künftler und der Heiligen aufgenommen sind, wird uns auch ein neues Ziel unferer Liebe und unseres Hasses gesteckt sein — einstweilen haben wir unfre Aufgabe und unfern Kreis von Pflichten, unsern Haß und unfre Liebe. Denn wir wissen, was die Cultur ift. Sie will, um die Nutanwendung auf ben Schopenhauerischen Menschen zu machen, daß wir seine immer neue Erzeugung vorbereiten und fördern, indem wir das ihr Feindselige kennen lernen und aus dem Wege räumen — kurz daß wir gegen Alles unermüdlich anfämpfen, was uns um die höchste Erfüllung unfrer Existenz brachte, indem es uns hinderte, solche Schopenhauerische Menschen selber zu werden. -

6.

Mitunter ist es schwerer, eine Sache zuzugeben als fie einzuschen; und so gerade mag es den Meisten er= gehen, wenn sie den Sat überlegen: "die Menschheit foll fortwährend daran arbeiten, einzelne große Menfchen zu erzeugen — und dies und nichts Anderes sonst ist ihre Aufgabe". Wie gerne möchte man eine Belehrung auf die Gesellschaft und ihre Zwecke anwenden, welche man aus der Betrachtung einer jeden Art des Thierund Pflanzenreichs gewinnen kann, daß es bei ihr allein auf das einzelne höhere Exemplar ankommt, auf das un= gewöhnlichere, mächtigere, complicirtere, fruchtbarere — wie gerne, wenn nicht anerzogne Einbildungen über den Zweck der Gesellschaft zähen Widerstand leisteten! Eigentlich ist es leicht zu begreifen, daß dort, wo eine Art an ihre Grenze und an ihren Übergang in eine höhere Art gelangt, daß Ziel ihrer Entwicklung liegt, nicht aber in der Masse der Exemplare und deren Wohl= befinden, oder gar in den Exemplaren, welche der Zeit nach die allerletten sind, vielmehr gerade in den scheinbar zerstreuten und zufälligen Existenzen, welche hier und da einmal unter günstigen Bedingungen zu Stande fommen; und ebenso leicht sollte doch wohl die Forderung zu begreifen sein, daß die Menschheit, weil sie jum Bewußtscin über ihren Zweck kommen kann, jene gunstigen Bedingungen aufzusuchen und herzustellen hat, unter benen jene großen erlösenden Menschen entstehen können. Aber es widerstrebt ich weiß nicht was Alles: da soll jener lette Zweck in dem Glück aller oder der Meisten, da soll er in der Entfaltung großer Gemein= wesen gefunden werden; und so schnell sich einer entschließt, sein Leben etwa einem Staate zu opfern, fo

langsam und bedenklich würde er sich benehmen, wenn nicht ein Staat, sondern ein Einzelner dies Opfer forderte. Es scheint eine Ungereimtheit, daß der Mensch eines andern Menschen wegen da sein sollte; "vielmehr aller Andern wegen, oder wenigstens möglichst vieler!" Oh Biedermann, als ob das gereimter wäre, die Zahl entscheiden zu lassen, wo es sich um Werth und Bedeutung handelt! Denn die Frage lautet doch so: wie erhält dein, des Einzelnen Leben den höchsten Werth, die tiesste Bestehren deutung? Wie ist es am wenigsten verschwendet? Ge-wiß nur dadurch, daß du zum Vortheile der seltensten und werthvollsten Exemplare lebst, nicht aber zum Vortheile der Meisten, das heißt der, einzeln genommen, werthlosesten Exemplare. Und gerade diese Gesinnung sollte in einem jungen Menschen gepflanzt und angebaut werden, daß er sich selbst gleichsam als ein mißlungenes Werk der Natur versteht, aber zugleich als ein Zeugniß der größten und wunderbarften Absichten dieser Künstlerin: es gerieth ihr schlecht, soll er sich sagen; aber ich will ihre große Absicht dadurch ehren, daß ich ihr zu Diensten bin, damit es ihr einmal beffer gelinge.

Mit diesem Borhaben stellt er sich in den Kreis der Eultur; denn sie ist das Kind der Selbsterkenntniß jedes Einzelnen und des Ungenügens an sich. Icder, der sich zu ihr bekennt, spricht damit aus: "ich sehe etwas Höheres und Menschlicheres über mir als ich selber bin; helft mir alle, es zu erreichen, wie ich jedem helsen will, der Gleiches erkennt und am Gleichen leidet: damit endlich wieder der Mensch entstehe, welcher sich voll und unendlich fühlt im Erkennen und Lieben, im Schauen und Können, und mit aller seiner Ganzheit an und in der Natur hängt, als Nichter und Werthmesser der Dinge." Es ist schwer, Zemanden in diesen Zustand

einer unverzagten Selbsterkenntniß zu versetzen, weil es unmöglich ist Liebe zu sehren; denn in der Liebe allein gewinnt die Seele nicht nur den klaren, zertheilenden und verachtenden Blick für sich selbst, sondern auch jene Begierde, über sich hinaus zu schauen und nach einem irgendwo noch verborgnen höheren Selbst mit allen Kräften zu suchen. Also nur der, welcher sein Herz an irgend einen großen Menschen gehängt hat, empfängt damit die erste Weihe ber Cultur; ihr Zeichen ift Selbstbeschämung ohne Verdroffenheit, Haß gegen die eigne Enge und Berschrumpftheit, Mitleiden mit dem Genius, der aus dieser unsrer Dumpf= und Trockenheit immer wieder sich emporriß, Vorgefühl für alle Werdenden und Kämpfenden und die innerste Überzeugung, fast überall der Natur in ihrer Noth zu begegnen, wie sie sich zum Menschen hindrängt, wie sie schmerzlich das Werk wieder mißrathen fühlt, wie ihr bennoch überall die wundervollsten Anfațe, Züge und Formen gelingen: so daß die Menschen, mit benen wir leben, einem Trümmerfelde der kostbarsten bildnerischen Entwürfe gleichen, wo alles uns entgegenruft: fommt, helft, vollendet, bringt zusammen, was zusammengehört, wir sehnen uns unermeßlich, ganz zu werden.

Diese Summe von inneren Zuständen nannte ich erste Weihe der Cultur; jetzt aber liegt mir ob, die Wirkungen der zweiten Weihe zu schildern, und ich weiß wohl, daß hier meine Aufgabe schwieriger ist. Denn jetzt soll der libergang vom innerlichen Geschehen zur Beurtheilung des äußerlichen Geschehens gemacht werden, der Blick soll sich hinaus wenden, um jene Begierbe nach Cultur, wie er sie aus jenen ersten Ersahrungen kennt, in der großen bewegten Welt wiederzussinden, der Einzelne soll sein Kingen und Sehnen als das Alphabet

benuten, mit welchem er jetzt die Bestrebungen der Menschen ablesen kann. Aber auch hier darf er nicht stehen bleiben, von dieser Stuse muß er hinauf zu der noch höheren, die Cultur verlangt von ihm nicht nur jenes innerliche Erlebniß, nicht nur die Beurtheilung der ihn umströmenden äußeren Welt, sondern zuletzt und hauptsächlich die That, das heißt den Kampf für die Cultur und die Feindseligkeit gegen Einslüsse, Gewohnsheiten, Gesehe, Einrichtungen, in welchen er nicht sein

Biel wiedererkennt: die Erzeugung des Genius.

Dem, welcher sich nun auf die zweite Stufe zu stellen vermag, fällt zuerst auf, wie außerordentlich ge= ring und selten das Wissen um jenes Ziel ist, wie allgemein dagegen das Bemühen um Cultur, und wie unsäglich groß die Masse von Kräften, welche in ihrem Dienste verbraucht wird. Man fragt sich erstaunt: ist ein solches Wissen vielleicht gar nicht nöthig? Erreicht die Natur ihr Ziel auch so, wenn die Meisten den Zweck ihrer eignen Bemühung falsch bestimmen? Wer sich gewöhnt hat, viel von der undewußten Zweckmäßigkeit der Natur zu halten, wird vielleicht feine Mühe haben zu antworten: "Ja, so ist es! Laßt die Menschen über ihr lettes Ziel denken und reden was sie wollen, sie sind doch in ihrem dunklen Drange des rechten Wegs sich wohl bewußt." Man muß, um hier widersprechen zu können, einiges erlebt haben; wer aber wirklich von jenem Ziele ber Cultur überzeugt ift, daß sie die Entstehung der wahren Menschen zu fördern habe und nichts sonst, und nun vergleicht, wie auch jetzt noch, bei allem Aufwande und Prunk der Cultur, die Entstehung jener Menschen sich nicht viel von einer fortgesetzten Thierquälerei unterscheibet: der wird es sehr nöthig befinden, daß an Stelle jenes "duitsen Drangs" endlich einmal ein bewußtes

Wollen gesetzt werde. Und das namentlich auch aus dem zweiten Grunde: damit es nämlich nicht mehr mögs lich ift, jenen über sein Ziel unklaren Trieb, ben gerühmten dunklen Drang zu ganz andersartigen Zwecken zu gebrauchen und auf Wege zu führen, wo jenes höchste Ziel, die Erzeugung des Genius, nimmermehr erreicht werden kann. Denn es giebt eine Art von gemißbrauch= ter und in Dienste genommener Cultur — man sehe sich nur um! Und gerade die Gewalten, welche jest am thätigsten die Cultur fördern, haben babei Nebengedanken und verkehren mit ihr nicht in reiner und uneigennütziger Gestinnung.

und uneigennüßiger Gesinnung.

Da ist es erstens die Selbstsucht der Erwerbensden, welche der Beihülse der Cultur bedarf und ihr zum Danke dasür wieder hilft, aber dabei freilich zugleich Ziel und Maaß vorschreiben möchte. Bon dieser Seite kommt jener beliebte Satz und Kettenschluß her, der ungefähr so lautet: möglichst viel Erkenntniß und Bildung, daher möglichst viel Bedürfniß, daher möglichst viel Produktion, daher möglichst viel Gewinn und Glück— so klingt die versührerische Formel. Bildung würde von den Anhängern derselben als die Einsicht definirt werden, mit der man, in Vedürfnissen und deren Vesties werden, mit der man, in Bedürfniffen und deren Befriebigung, durch und durch zeitgemäß wird, mit der man aber zugleich am besten über alle Mittel und Wege gebietet, um so leicht wie möglich Geld zu gewinnen. Möglichst viele courante Menschen zu bilben, in ber Art bessen, was man an einer Münze courant nennt, das wäre also bas Ziel; und ein Bolt wird, nach diefer Auffaffung, um so glücklicher sein, je mehr es solche courante Men= schen besitzt. Deshalb soll es durchaus die Absicht der modernen Bilbungsanftalten sein, jeden fo weit zu fordern als es in seiner Natur liegt, courant zu werden, jeden

bermaßen auszubilden, daß er von dem ihm eigenen Grade von Erkenntniß und Wissen das größtmögliche Maaß von Glück und Gewinn habe. Der Einzelne müsse, so fordert man hier, durch die Hülse einer solchen all gemeinen Bildung sich selber genau tagiren können, um zu wissen, was er vom Lehen zu fordern habe; und zu= lett wird behauptet, daß ein natürlicher und nothwendiger Bund von "Intelligenz und Befit, von "Reichthum und Cultur" bestehe, noch mehr, daß dieser Bund eine sitt= liche Nothwendigkeit sei. Jede Bildung ist hier verhaßt, die einsam macht, die über Geld und Erwerb hinaus Zicle steckt, die viel Zeit verbraucht; man pflegt wohl solche ernstere Arten der Bildung als "feineren Egoismus", als "unsittlichen Bildungs = Epikureismus" zu verunglimpfen. Freilich, nach der hier geltenden Sittlichseit steht gerade das Umgekehrte im Preise, nämlich eine rasche Vildung, um bald ein geldverdienendes Wesen zu werden, und boch eine so gründliche Bildung, um ein schr viel Geld verdienendes Wesen werden zu können. Dem Menschen wird nur soviel Cultur gestattet als im Interesse bes allgemeinen Erwerbs und des Weltverkehrs ift, aber fo= viel wird auch von ihm gefordert. Kurz: "ber Mensch hat einen nothwendigen Anspruch auf Erdenglück, darum ist die Bilbung nothwendig, aber auch nur barum!"

Da ist zweitens die Selbstsucht des Staates, welcher ebenfalls nach möglichster Ausbreitung und Versallgemeinerung der Cultur begehrt und die wirksamsten Wertzeuge in den Händen hat, um seine Wünsche zu befriedigen. Vorausgesetzt daß er sich stark genug weiß, um nicht nur entsessen, sondern zur rechten Zeit in's Joch spannen zu können, vorausgesetzt daß sein Fundament sicher und breit genug ist, um das ganze Vildungsgewölbe tragen zu können, so kommt die Auss

breitung der Bildung unter seinen Bürgern immer nur ihm selbst, im Wetteiser mit anderen Staaten zu Gute. Überall, wo man jest vom "Culturstaat" redet, sieht man ihm die Aufgabe gestellt, die geistigen Kräfte einer Generation so weit zu entbinden, daß sie damit den bestehenden Institutionen dienen und nützen können: aber auch nur soweit; wie ein Waldbach durch Dämme und auf Gerüsten theilweise abgeleitet wird, um mit der kleineren Kraft Mühlen zu treiben — während seine volle Kraft der Mühle eher gefährlich als nütlich wäre. Jenes Ent= binden ist zugleich und noch viel mehr ein In-Fesseln= schlagen. Man bringe sich nur in's Gedächtniß, was allmählich aus dem Christenthume unter der Selbstfucht allmählich aus dem Christenthume unter der Selbstsucht des Staates geworden ist. Das Christenthum ist gewiß eine der reinsten Offenbarungen jenes Dranges nach Cultur und gerade nach der immer erneuten Erzeugung des Heiligen; da es aber hundertfältig benutt wurde, um die Mühlen der staatlichen Gewalten zu treiben, ist es allmählich dis in das Mark hinein krank geworden, verheuchelt und verlogen und dis zum Biderspruche mit seinem ursprünglichen Ziele abgeartet. Selbst sein letztes Ereigniß, die deutsche Resormation, wäre nichts als ein plöhliches Aufflackern und Berlöschen gewesen, wenn sie nicht aus dem Kampse und Brande der Staaten neue Kräfte und Flammen gestohlen hätte. Rräfte und Flammen gestohlen hätte.

Da wird drittens die Cultur von allen denen geförbert, welche sich eines häßlichen oder langweiligen Inhaltes bewußt sind und über ihn durch die sogenannte "schöne Form" täuschen wollen. Mit dem Außerlichen, mit Wort, Gebärde, Verzierung, Gepränge, Manierlichkeit soll der Beschauer zu einem falschen Schlusse über den Inhalt genöthigt werden: in der Voraussezung, daß man für gewöhnlich das Innere nach

der Außenseite beurtheilt. Mir scheint es bisweilen, daß die modernen Menschen sich grenzenlos an einander langweilen und daß sie es endlich nöthig finden, sich mit Sulfe aller Runfte intereffant zu machen. Da laffen sie sich selbst durch ihre Künstler als prickelnde und beizende Speise auftischen; da übergießen sie sich mit bem Gewürze bes ganzen Drients und Occidents, und gewiß! jest riechen sie freilich sehr interessant, nach bem ganzen Orient und Occident. Da richten sie sich ein, jeden Geschmack zu befriedigen; und jeder soll bestient werden, ob ihm nun nach Wohls oder Übels riechendem, nach Sublimirtem oder Bäurisch-Grobem, nach Griechischem oder Chinesischem, nach Trauerspielen oder bramatisirten Unfläthereien gelüstet. Die berühmtesten Rüchenmeister dieser modernen Menschen, die um jeden Preis interessant und interessirt sein wollen, finden sich bekanntlich bei den Franzosen, die schlechtesten bei den Deutschen. Dies ist für die Letteren im Grunde tröstlicher als für die Ersteren, und wir wollen es am wenigsten den Franzosen verargen, wenn sie uns gerade ob des Mangels an Interessantem und Elegantem verspotten und wenn fie bei dem Verlangen einzelner Deutschen nach Eleganz und Manieren sich an den Indianer erinnert fühlen, welcher sich einen Ring durch die Rase wünscht und darnach schreit, tätowirt zu werden.

— Und hier hält mich nichts von einer Abschweifung zurück. Seit dem letzten Kriege mit Frankreich hat sich manches in Deutschland verändert und verschoben, und es ist ersichtlich, daß man auch einige neue Wünsche in Betreff der deutschen Cultur mit heimgebracht hat. Iener Krieg war für Viele die erste Keise in die elegantere Hälfte der Welt; wie herrlich nimmt sich nun die Unbefangenheit des Siegers aus, wenn er es nicht

verschmäht, bei den Besiegten etwas Cultur zu lernen! Besonders das Kunfthandwerk wird immer von Neuem auf den Wetteifer mit dem gebildeteren Nachbar hin= gewiesen, die Einrichtung des deutschen Hauses foll ber des französischen angeähnlicht werden, selbst die deutsche Sprache foll, vermittelft einer nach französischem Muster gegründeten Afademie, sich "gesunden Geschmack" anseignen und ben bedenklichen Ginfluß abthun, welchen Goethe auf sie ausgeübt habe - wie ganz neuerdings der Berliner Akademiker Dubois-Renmond urtheilt. Unfre Theater haben schon längst in aller Stille und Ehrbarkeit nach dem gleichen Ziele getrachtet, selbst der elegante beutsche Gelehrte ist schon erfunden — nun, da ist ja zu erwarten, daß alles, was sich bis jest jenem Gesetze der Eleganz nicht recht fügen wollte, deutsche Musik, Tragödie und Philosophie, nunmehr als undeutsch bei Seite geschafft wird. — Aber wahrhaftig, es wäre auch fein Finger mehr für die deutsche Cultur zu rühren, wenn der Deutsche unter der Cultur, welche ihm noch fehlt und nach der er jett zu trachten hätte, nichts ver= stunde als Rünfte und Artigkeiten, mit denen das Leben verhübscht wird, eingeschlossen die gesammte Tanzmeister= und Tapezierer-Erfindsamkeit, wenn er sich auch in der Sprache nur noch um akademisch gutgeheißene Regeln und eine gewisse allgemeine Manierlichkeit bemühen wollte. Höhere Ansprüche scheint aber der lette Krieg und die persönliche Vergleichung mit den Franzosen kaum hervorgerufen zu haben, vielmehr überkommt mich öfter der Verdacht, als ob der Deutsche sich jenen alten Verpflichtungen jetzt gewaltsam entziehen wollte, welche seine wunderbare Begabung, der eigenthümliche Schwerund Tieffinn seiner Natur ihm auflegt. Lieber möchte er einmal gauteln, Affe sein, lieber lernte er Manieren

und Künste, wodurch bas Leben unterhaltend wird. Man tann aber den deutschen Geist gar nicht mehr beschimpfen als wenn man ihn behandelt, als ob er von Wachs wäre, so daß man ihm eines Tages auch die Eleganz ankneten könnte. Und wenn es leider wahr ift, daß ein guter Theil der Deutschen sich gern berartig kneten und zurechtformen lassen will, so soll doch dagegen so oft gesagt werden, bis man es hört: bei euch wohnt sie gar nicht mehr, jene alte deutsche Art, die zwar hart, herbe und voller Widerstand ist, aber als der köstlichste Stoff, an welchem nur die größten Bildner arbeiten burfen, weil sie allein seiner werth sind. Was ihr dagegen in euch habt, ist ein weichliches breiiges Material; macht damit was ihr wollt, formt elegante Puppen und interessante Gögenbilder daraus — es wird auch hierin bei Richard Wagner's Wort verbleiben: "ber Deutsche ist eckig und ungelenk, wenn er sich manierlich geben will; aber er ist erhaben und allen überlegen, wenn er in das Feuer geräth". Und vor diesem deutschen Feuer haben die Eleganten allen Grund sich in Acht zu nehmen. es möchte sie sonst eines Tages fressen, sammt allen ihren Puppen und Gögenbildern aus Wachs. — Man könnte nun freilich jene in Deutschland überhandnehmende Neigung zur "schönen Form" noch anders und tiefer ableiten: aus jener Saft, jenem athemlosen Erfassen des Augenblicks, jener Übereile, die alle Dinge zu grün vom Zweige bricht, aus jenem Rennen und Jagen, das den Menschen jest Furchen in's Gesicht gräbt und alles, was sie thun, gleichsam tätowirt. Als ob ein Trank in ihnen wirkte, der sie nicht mehr ruhig athmen ließe, stürmen sie fort in unanständiger Sorglichkeit, als die geplagten Stlaven ber brei M, des Moments, der Meinungen und der Moden: fo daß freilich der Mangel an Würde und Schicklichkeit

allzu peinlich in die Augen springt und nun wieder eine lügnerische Eleganz nöthig wird, mit welcher die Krantheit der mürdelosen Sast mastirt werden soll. Denn so hängt die modische Gier nach der schönen Form mit dem häßlichen Inhalt des jezigen Menschen zusammen: jene soll verstecken, dieser soll versteckt werden. Gebildet= sein heißt nun: sich nicht merken lassen, wie elend und schlecht man ist, wie raubthierhaft im Streben, wie un= erfättlich im Sammeln, wie eigensüchtig und schamlos im Genießen. Mehrmals ift mir schon, wenn ich Jemandem die Abwesenheit einer deutschen Gultur vor Augen stellte, eingewendet worden: "aber diese Abwesenheit ist ja ganz natürlich, denn die Deutschen sind bisher zu arm und bescheiden gewesen. Lassen Sie unfre Landsleute nur erft reich und selbstbewußt werden, dann werden sie auch eine Cultur haben!" Mag der Glaube immerhin selig machen, diese Art des Glaubens macht mich unselig, weil ich fühle, daß jene deutsche Cultur, an deren Zu= funft hier geglaubt wird - die des Reichthums, der Politur und der manierlichen Verstellung — das feind= seligste Gegenbild der deutschen Cultur ist, an welche ich glaube. Gewiß, wer unter Deutschen zu leben hat, leidet sehr an der berüchtigten Grauheit ihres Lebens und ihrer Sinne, an der Formlosigkeit, dem Stumpf= und Dumpffinne, an der Plumpheit im zarteren Verkehre, noch mehr an der Scheelsucht und einer gewissen Verstecktheit und Unreinlichkeit des Charakters; es schmerzt und beleidigt ihn die eingewurzelte Luft am Falschen und Unächten, am Übel = Nachgemachten, an der Über= setzung des guten Ausländischen in ein schlechtes Ein= heimisches: jett aber, wo nun noch jene fieberhafte Unruhe, jene Sucht nach Erfolg und Vewinn, jene Überschätzung des Augenblicks als schlimmstes Leiden

binzugekommen ift, empört es ganz und gar zu benken, daß alle diese Krankheiten und Schwächen grundsätzlich nie geheilt, sondern immer nur überschminkt werden sollen — durch eine solche "Cultur der intereffanten Form"! Und dies bei einem Volke, welches Schopenshauer und Wagner hervorgebracht hat! Und noch oft hervorbringen soll! Ober täuschen wir uns auf das Trostloseste? Sollten die Genannten vielleicht gar nicht mehr dafür Bürgschaft leisten, daß solche Kräfte, wie die ihrigen, wirklich noch in dem deutschen Geiste und Sinne vorhanden sind? Sollten sie selber Ausnahmen fein, gleichsam die letten Ausläufer und Absenker von Eigenschaften, welche man ehemals für deutsch nahm? Ich weiß mir hier nicht recht zu helfen und kehre beshalb auf meine Bahn ber allgemeinen Betrachtung zurück, von der mich sorgenvolle Zweifel oft genug ablenken wollen. Noch waren nicht alle jene Mächte aufgezählt, von denen zwar die Cultur gefordert wird, ohne daß man doch ihr Ziel, die Erzeugung des Genius, anerkennt; drei find genannt, die Selbstfucht der Erwerbenden, Die Selbstjucht bes Staates und die Selbstsucht aller derer, welche Grund haben sich zu verstellen und durch die Form zu verstecken. Ich nenne viertens die Selbstsjucht der Wissenschaft und das eigenthümliche Wesen ihrer Diener, der Gelehrten.

Die Wissenschaft verhält sich zur Weisheit wie die Tugendhaftigkeit zur Heiligung: sie ist kalt und trocken, sie hat keine Liebe und weiß nichts von einem tiesen Gesühle des Ungenügens und der Sehnsucht. Sie ist sich selber eben so nützlich, als sie ihren Dienern schädlich ist, insofern sie auf dieselben ihren eignen Charakter überträgt und damit ihre Menschlichkeit verknöchert. So lange unter Cultur wesentlich Förderung der Wissen-

schaft verstanden wird, geht sie an dem großen leidens den Menschen mit unbarmherziger Kälte vorüber, weil die Wissenschaft überall nur Probleme der Erfenntniß sieht, und weil das Leiden eigentlich innerhalb ihrer Welt etwas Ungehöriges und Unverständliches, also höchstens wieder ein Problem ist.

Man gewöhne sich aber nur erft daran, jede Erfahrung in ein dialektisches Frage= und Antwortspiel und in eine reine Kopfangelegenheit zu übersetzen: es ift erstaunlich, in wie kurzer Zeit der Mensch bei einer solchen Thätigkeit ausdorrt, wie bald er fast nur noch mit den Knochen klappert. Jeder weiß und sieht dies: wie ist es also nur möglich, daß tropdem die Junglinge keineswegs vor solchen Knochenmenschen gurudschrecken und immer von Neuem wieder sich blindlings und wahl= und maaßlos den Wissenschaften übergeben? Dies kann doch nicht vom angeblichen "Trieb zur Wahr heit" herkommen: denn wie follte es überhaupt einen Trieb nach der falten reinen folgenlosen Erkenntniß geben können! Was vielmehr die eigentlichen treiben= ben Kräfte in den Dienern der Wiffenschaft find, giebt fich dem unbefangnen Blick nur zu deutlich zu ver= stehen: und es ist sehr anzurathen, auch einmal die Gelehrten zu untersuchen und zu seeiren, nachdem sie selbst sich gewöhnt haben, alles in der Welt, auch das Chrwurdigfte, dreift zu betaften und zu zerlegen. Soll ich heraussagen, was ich benke, so lautet mein Sat: ber Gelehrte besteht aus einem verwickelten Geflecht sehr verschiedener Antricbe und Reize, er ist durchaus ein unreines Metall. Man nehme zuvörderft eine starke und immer höher gesteigerte Neubegier, die Sucht nach Abenteuern der Erkenntniß, die fortwährend anreizende Gewalt des Neuen und Seltnen im Gegensate zum

Alten und Langweiligen. Dazu füge man einen gewissen dialektischen Spur- und Spieltrieb, die jägerische Luft an verschmitten Fuchsgängen des Gedankens, so daß nicht eigentlich die Wahrheit gesucht, sondern das Suchen gesucht wird und der Hauptgenuß im listigen Herumschleichen, Umzingeln, kunstmäßigen Abtöbten besteht. Nun tritt noch der Trieb zum Widerspruch hinzu, die Persönlichkeit will, allen anderen entgegen, sich fühlen und fühlen lassen; der Rampf wird zur Lust und der persönliche Sieg ist das Ziel, während der Kampf um die Wahrheit nur der Vorwand ift. Zu einem guten Theile ift sodann dem Gelehrten der Trieb beigemischt, gewisse "Wahrheiten" zu finden, nämlich aus Unterthänigkeit gegen gewisse herrschende Bersonen, Kaften, Meinungen, Kirchen, Regierungen, weil er fühlt, daß er sich nüßt, indem er die "Wahrheit" auf ihre Seite bringt. Weniger regelmäßig, aber doch noch häufig genug, treten am Gelehrten folgende Eigenschaften her-vor. Erstens Biederkeit und Sinn für das Einfache, sehr hoch zu schätzen, wenn sie mehr sind als Ungelenkigkeit und Ungeübtheit in der Verstellung, zu welcher ja einiger Witz gehört. In der That kann man überall, wo der Wit und die Gelenkigkeit sehr in die Augen fallen, ein wenig auf der Hut sein und die Geradheit des Charakters in Zweifel ziehn. Andererseits ift meifthin jene Bieder= keit wenig werth und auch für die Wiffenschaft nur selten fruchtbar, da fie am Gewohnten hängt und die Wahrheit nur bei einfachen Dingen oder in adiaphoris zu sagen pflegt; benn hier entspricht es ber Trägheit mehr, die Wahrheit zu sagen als sie zu verschweigen. Und weil alles Neue ein Umlernen nöthig macht, so verehrt die Biederkeit, wenn es irgend angeht, die alte Meinung und wirft dem Verfündiger des Neuen vor, es

fehle ihm der sensus recti. Gegen die Lehre des Kopernikus erhob sie gewiß deshalb Widerstand, weil sie hier den Augenschein und die Gewohnheit für sich hatte. Der bei Gelehrten nicht gar feltne Haß gegen die Philosophie ist vor allem Haß gegen die langen Schluß= fetten und die Künftlichkeit der Beweise. Ja im Grunde hat jede Gelehrten-Generation ein unwillfürliches Maaß für den erlaubten Scharffinn; was darüber hinaus ist, wird angezweifelt und beinahe als Berdachtgrund gegen die Biederkeit benutt. — Zweitens Scharffichtigkeit in ber Rähe, verbunden mit großer Myovie für die Ferne und das Allgemeine. Sein Gesichtsfeld ist gewöhnlich sehr klein, und die Augen muffen bicht an den Gegen= stand herangehalten werden. Will der Gelehrte von einem eben durchforschten Punkte zu einem andern, so rückt er den ganzen Seh-Apparat nach jenem Punkte hin. Er zerlegt ein Bild in lauter Flecke, wie einer ber das Opernglas anwendet, um die Bühne zu feben, und jest bald einen Ropf, bald ein Stück Kleid, aber nichts Ganzes in's Auge faßt. Jene einzelnen Flecke sieht er nie ber= bunden, sondern er erschließt nur ihren Zusammenhang; deshalb hat er von allem Allgemeinen keinen starken Eindruck. Er beurtheilt zum Beispiel eine Schrift, weil er sie im Ganzen nicht zu übersehen vermag, nach einigen Stücken ober Sagen ober Fehlern; er würde verführt sein zu behaupten, ein Ölgemälde sei ein wilder Haufen von Meren. — Drittens Nüchternheit und Gewöhnlichkeit seiner Natur in Reigungen und Abneigungen. Mit dieser Gigenschaft hat er besonders in der Historie Glück, inso= fern er die Motive vergangener Menschen gemäß den ihm bekannten Motiven aufspürt. In einem Maulwurfsloche findet sich ein Maulwurf am besten zurecht. Er ift gehütet vor allen fünftlichen und ausschweifenden Sypo-

thefen; er gräbt, wenn er beharrlich ift, alle gemeinen Motive der Vergangenheit auf, weil er sich von gleicher Art fühlt. Freilich ift er meistens gerade deshalb unfähig, das Seltne, Große und Ungemeine, also das Wichtige und Wesentliche, zu verstehen und zu schätzen. — Viertens Armut an Gefühl und Trockenheit. Sie befähigt ihn selbst zu Bivisektionen. Er ahnt das Leiden nicht, das manche Erkenntniß mit sich führt, und fürchtet sich deshalb auf Gebieten nicht, wo anderen das Herz schaudert. Er ist kalt und erscheint deshalb leicht graufam. Auch für verwegen hält man ihn, aber er ist es nicht, ebensowenig wie das Maulthier, welches den Schwindel nicht kennt. — Fünftens geringe Selbstschätzung, ja Bescheidenheit. Sie fühlen, obwohl in einen elenden Winkel gebannt, nichts von Aufopferung, von Bergeudung, sie scheinen es oft im tiefsten Innern zu wissen, daß sie nicht fliegendes, sondern friechendes Gethier sind. Mit dieser Eigenschaft erscheinen sie selbst rührend. — Sechstens Treue gegen ihre Lehrer und Führer. Diesen wollen sie recht von Herzen helfen, und sie wissen wohl, daß sie ihnen am besten mit der Wahrheit helfen. Denn sie sind dankbar gestimmt, weil sie nur durch sie Einlaß in die würdigen Hallen der Wiffenschaft erlangt haben, in welche sie, auf eignem Wege, niemals hineingekommen wären. Wer gegenwärtig als Lehrer ein Gebiet zu erschließen weiß, auf dem auch die geringen Köpfe mit einigem Erfolge arbeiten können, ber ift in fürzester Zeit ein berühmter Mann: so groß ist sofort der Schwarm, der sich hinzudrängt. Freilich ist ein Jeder von diesen Treuen und Dankbaren zugleich auch ein Mißgeschick für den Meister, weil jene Alle ihn nachahmen und nun gerade seine Gebreste unmäßig groß und übertrieben erscheinen, weil fie an so fleinen

Individuen hervortreten, während die Tugenden des Weisters umgekehrt, nämlich im gleichen Verhältnisse verkleinert, sich an demselben Individuum darstellen. Siebentens gewohnheitsmäßiges Fortlaufen auf der Bahn, auf welche man den Geschrten gestoßen hat, Wahrheitssinn aus Gedankenlosigkeit, gemäß der einmal angenommnen Gewöhnung. Solche Naturen sind Sammler, Erklärer, Berfertiger von Indices, Berbarien; fie lernen und suchen auf einem Gebiete herum, bloß weil fie niemals daran benken, daß es auch andre Gebiete giebt. Ihr Fleiß hat etwas von der ungeheuerlichen Dummheit der Schwerkraft: weshalb sie oft viel zu Stande bringen. — Achtens Flucht vor der Langeweile. Während der wirkliche Denker nichts mehr ersehnt als Muße, flieht der gewöhnliche Gelehrte vor ihr, weil er mit ihr nichts anzufangen weiß. Seine Tröster sind die Bücher: das heißt er hört zu, wie jemand Anderes denkt und läßt sich auf diese Art über den langen Tag hinweg untershalten. Besonders wählt er Bücher, bei welchen seine persönliche Theilnahme irgendwie angeregt wird, wo er ein wenig, durch Neigung oder Abneigung, in Affekt gerathen kann: also Bücher, wo er selbst in Betrachtung gezogen wird oder sein Stand, seine politische oder aesthetische oder auch nur grammatische Lehrmeinung; hat er gar eine eigne Wiffenschaft, so fehlt es ihm nie an Mitteln der Unterhaltung und an Fliegenklappen gegen die Langeweile. — Neuntens das Motiv des Broderwerbs, also im Grunde die berühmten "Borborngmen eines leidenden Magens". Der Wahrheit wird gedient, wenn fie im Stande ift, zu Gehalten und höheren Stellungen bireft zu beförbern, ober wenigstens bie Gunft berer zu gewinnen, welche Brod und Ehren zu verleihen haben. Aber auch nur dieser Wahrheit wird gedient:

weshalb sich eine Grenze zwischen den ersprießlichen Wahrheiten, denen viele dienen, und den unersprieß-Iichen Wahrheiten ziehen läßt: welchen letzteren nur die Wenigsten sich hingeben, bei denen es nicht heißt: ingenii largitor venter. — Zehntens Achtung vor den Mitgelehrten, Furcht vor ihrer Mißachtung; seltneres, aber höheres Motiv als das vorige, doch noch sehr häufig. Me die Mitglieder der Zunft überwachen sich unter eins ander auf das Eifersüchtigste, damit die Wahrheit, an welcher so viel hängt, Brod, Amt, Ehre, wirklich auf den Namen ihres Finders getauft werde. Man zollt streng dem Andern seine Achtung für die Wahrheit, welche er gefunden, um den Boll wieder zurückzufordern, wenn man selber einmal eine Wahrheit finden sollte. Die Un= wahrheit, der Irrthum wird schallend explodirt, damit die Bahl der Mitbewerber nicht zu groß werde; doch wird hier und da auch einmal die wirkliche Wahrheit explodirt, bamit wenigstens für eine kurze Zeit Play für hart= näckige und kecke Irrthumer geschafft werde; wie es benn nirgendswo und auch hier nicht an "moralischen Idiotismen" fehlt, die man sonst Schelmenstreiche nennt. — Elftens der Gelehrte aus Eitelkeit, schon eine selt-nere Spielart. Er will womöglich ein Gebiet ganz für sich haben und wählt deshalb Curiositäten, besonders wenn sie ungewöhnlichen Kostenauswand, Reisen, Aus-grabungen, zahlreiche Verbindungen in verschiedenen Ländern nöthig machen. Er begnügt sich meistens mit ber Ehre, selber als Curiosität angestaunt zu werden und benkt nicht daran, sein Brod vermittelst seiner gelehrten Studien zu gewinnen. — Zwölstens der Gelehrte aus Spieltrieb. Seine Ergötzlichkeit besteht darin, Knötchen in ben Wiffenschaften zu suchen und fie zu löfen; wobei er sich nicht zu sehr anstrengen mag, um das Gefühl des

Spiels nicht zu verlieren. Deshalb dringt er nicht gerade in die Tiefe, doch nimmt er oft etwas wahr, was der Brodgelehrte mit dem mühsam kriechenden Auge nie sieht. — Wenn ich endlich dreizehntens noch als Motiv des Gelehrten den Trieb nach Gerechtigkeit bezeichne, so könnte man mir entgegenhalten, dieser edle, ja bereits metaphysisch zu verstehende Trieb sei gar zu schwer von anderen zu unterscheiden und für ein menschliches Auge im Grunde unfaßlich und unbestimmbar; weshalb ich die letzte Nummer mit dem frommen Wunsche beisfüge, es möge jener Trieb unter Gelehrten häufiger füge, es möge jener Trieb unter Gelehrten häufiger und wirksamer sein als er sichtbar wird. Denn ein Funke von dem Feuer der Gerechtigkeit, in die Seele eines Gelehrten gefallen, genügt, um sein Leben und Streben zu durchglühen und läuternd zu verzehren, so daß er keine Ruhe mehr hat und für immer aus der lauen oder frostigen Stimmung herausgetrieben ist, in welcher die gewöhnlichen Gelehrten ihr Tagewerk thun.

Alle diese Elemente, oder mehrere oder einzelne, denke man sich nun kräftig gemischt und durcheinander geschüttelt: so hat man das Entstehen des Dieners der Wahrheit.

Alle diese Elemente, oder mehrere oder einzelne, denke man sich nun kräftig gemischt und durcheinander geschüttelt: so hat man das Entstehen des Dieners der Wahrheit. Es ist sehr wunderlich, wie hier, zum Bortheile eines im Grunde außers und übermenschlichen Geschäftes, des reinen und folgelosen, daher auch triedslosen Ersennens, eine Menge kleiner sehr menschlicher Triede und Triedchen zusammengegossen wird, um eine chemische Verbindung einzugehen, und wie das Resultat, der Gelehrte, sich nun im Lichte jenes überirdischen, hohen und durchaus reinen Geschäftes so verklärt außenimmt, daß man das Mengen und Mischen, was zu seiner Erzeugung nöthig war, ganz vergist. Doch giebt es Augenblicke, wo man gerade daran benken und erinnern muß: nämlich gerade dann, wenn der Gelehrte in seiner

Bebeutung für die Cultur in Frage kommt. Wer nämlich zu beobachten weiß, bemerkt, daß der Gelehrte seinem Wesen nach unfruchtbar ist — eine Folge seiner Entstehung! — und daß er einen gewissen natürlichen Haß gegen den fruchtbaren Menschen hat; weshalb sich zu allen Zeiten die Genie's und die Gelehrten besehdet haben. Die Letzteren wollen nämlich die Natur tödten, zerlegen und verstehen, die Ersteren wollen die Natur durch neue lebendige Natur vermehren; und so giebt es einen Widerstreit der Gesinnungen und Thätigseiten. Ganz beglückte Zeiten brauchten den Gelehrten nicht und kannten ihn nicht, ganz erkrankte und verdrossen Zeiten schätzen ihn als den höchsten und würdigsten Menschen und gaben ihm den ersten Rang.

Wie es nun mit unserer Zeit in Hinsicht auf Gesund- und Kranksein steht, wer wäre Arzt genug, das zu wissen! Gewiß, daß auch jett noch in sehr vielen Dingen die Schätzung des Gelehrten zu hoch ist und deshalb schädlich wirkt, zumal in allen Anliegenheiten des werdenden Genius. Für dessen Noth hat der Geslehrte kein Herz, er redet mit scharfer kalter Stimme über ihn weg, und gar zu schnell zuckt er die Achsel, als über etwas Wunderliches und Verdrehtes, für das er weder Zeit noch Lust habe. Auch bei ihm sindet sich

bas Wiffen um bas Ziel der Cultur nicht. —

Aber überhaupt: was ist uns durch alle diese Betrachtungen aufgegangen? Daß überall, wo jest die Cultur am lebhaftesten gefördert erscheint, von jenem Ziele nichts gewußt wird. Mag der Staat noch so laut sein Berdienst um die Cultur geltend machen, er fördert sie, um sich zu fördern und begreist ein Ziel nicht, welches höher steht als sein Wohl und seine Existenz. Was die Erwerbenden wollen, wenn sie unablässig nach

Unterricht und Bildung verlangen, ist zulett eben Erwerb. Wenn die Formenbedürftigen das eigentliche Arbeiten sür die Eultur sich zuschreiben und zum Beispiel vermeinen, alle Kunst gehöre ihnen und müsse ihrem Bedürsnisse zu Diensten sein, so ist eben nur das deutslich, daß sie sich selbst bejahen, indem sie die Eultur bejahen: daß also auch sie nicht über ein Misverständniss hinausgesommen sind. Vom Gelehrten wurde genug gesprochen. So eifrig also alle vier Mächte mit einander darüber nachdenken, wie sie sich mit Hüsse der Eultur nützen, so matt und gedankenloß sind sie, wenn dieses ihr Interesse nicht dabei erregt wird. Und deshalb haben sich die Bedingungen für die Entstehung des Genius in der neueren Zeit nicht verbessert, und der Widerzwille gegen originale Menschen hat in dem Grade zugenommen, daß Sokrates bei uns nicht hätte leben können und jedensalls nicht siebenzig Jahre alt geworden wäre.

Nun erinnre ich an das, was ich im dritten Abschnitt ausführte: wie unste ganze moderne Welt gar nicht so sestigefügt und dauerhaft aussicht, daß man auch dem Begriff ihrer Cultur einen ewigen Bestand prophezeien könnte. Wan muß es sogar für wahrscheinlich halten, daß das nächste Jahrtausend auf ein paar neue Einfälle kommt, über welche einstweilen die Haare jedes Jetzlebenden zu Berge stehen möchten. Der Glaube an eine metaphysische Bedeutung der Cultur wäre am Ende noch gar nicht so erschreckend: vielleicht aber einige Folgerungen, welche man daraus für die Erziehung und das Schulwesen ziehen könnte.

Es ersorbert ein freilich ganz ungewohntes Nachbenken, einmal von den gegenwärtigen Anstalten der Erziehung weg und hinüber nach durchaus fremd= und andersartigen Institutionen zu sehen, welche vielleicht schon die zweite ober britte Generation für nöthig befinden wird. Während nämlich durch die Bemühungen ber jetzigen höheren Erzicher entweber ber Gelehrte ober ber Staatsbeamte ober ber Erwerbende oder der Bildungsphilister oder endlich und gewöhnlich ein Mischprodukt von Allen zu Stande gebracht wird: hätten jene noch zu erfindenden Anstalten freilich eine schwerere Aufgabe — zwar nicht an sich schwerer, da es jedenfalls die natürlichere und insosern auch leichtere Aufgabe wäre; und kann zum Beispiel etwas schwerer sein, als, wider die Natur, wie es jetzt geschieht, einen Jüngling zum Gelehrten abrichten? Aber die Schwierigkeit liegt für die Menschen darin, umzulernen und ein neues Ziel sich zu stecken; und es wird unssägliche Mühe kosten, die Grundgedanken unseres jehigen Erzichungswesens, das seine Wurzeln im Mittelalter hat, und dem eigentlich der mittelalterliche Gelehrte als Ziel der vollendeten Bildung vorschwebt, mit einem neuen Grundgedanken zu vertauschen. Setzt schon ist es Zeit, sich Diefe Gegenfage vor die Augen zu ftellen; benn irgend eine Generation muß ben Kampf beginnen, in welchem eine spätere siegen foll. Jest schon wird ber Ginzelne, welcher jenen neuen Grundgedanken der Cultur verstanden hat, vor einen Kreuzweg gestellt; auf dem einen Wege gehend ist er seiner Zeit willkommen, sie wird es an Kränzen und Belohnungen nicht sehlen lassen, mäch= tige Parteien werden ihn tragen, hinter seinem Rücken werden eben so viele Gleichgesinnte, wie vor ihm stehen, und wenn der Vordermann das Losungswort ausspricht, splicht sein allen Reihen wieder. Hier heißt die erste Pflicht "in Reih' und Glied kämpfen", die zweite, alle die als Feinde zu behandeln, welche sich nicht in Neih' und Glied stellen wollen. Der andre Weg führt ihn mit

selltneren Wanderschaftsgenossen zusammen, er ist schwieriger, verschlungener, steiler; die, welche auf dem ersten gehen, verspotten ihn, weil er dort mühsamer schreitet und öster in Gesahr kommt, sie versuchen es ihn zu sich herüberzulocken. Wenn einmal beide Wege sich kreu-zen, so wird er gemißhandelt, bei Seite geworfen oder mit scheuem Beiseitetreten isolirt. Was bedeutet nun für diese verschiedenartigen Wanderer beider Wege eine In-stitution der Cultur? Iener ungeheure Schwarm, welcher sich auf dem ersten Wege zu seinem Ziele drängt, versteht darunter Einrichtungen und Gesetze, vermöge deren er selbst in Ordnung aufgestellt wird und vorwärts geht, und durch welche alle Widerspänstigen und Einsamen, alle nach höheren und entlegeneren Zielen Ausschauenden in Bann gethan werden. Dieser anderen kleineren Schaar würde eine Institution freilich einen ganz andern Zweck zu erfüllen haben; sie selber will, an der Schutwehr einer festen Organisation, verhüten, daß sie durch jenen einer festen Organisation, verhüten, daß sie durch jenen Schwarm weggeschwemmt und auseinander getrieben werde, daß ihre Einzelnen in allzufrüher Erschöpfung hinschwinden oder gar von ihrer großen Aufgabe abspänstig gemacht werden. Diese Einzelnen sollen ihr Werk vollenden — daß ist der Sinn ihreß Zusammenshaltens; und alle, die an der Institution theilnehmen, sollen bemüht sein, durch eine fortgesetzte Läuterung und gegenseitige Fürsorge, die Geburt deß Geniuß und daß Keiswerden seines Werks in sich und um sich vorzubereiten. Nicht wenige, auch auß der Keihe der zweiten und dritten Begabungen, sind zu diesem Mithelsen bestimmt und kommen nur in der Unterwerfung unter eine solche Bestimmung zu dem Gesühl, einer Pflicht zu leben und mit Ziel und Bedeutung zu leben. Ieht aber werden gerade diese Begabungen von den vers Setzt aber werden gerade diese Begabungen von den verführerischen Stimmen jener modischen "Cultur" aus ihrer Bahn abgelenkt und ihrem Instinkte entfremdet; an ihre eigensüchtigen Regungen, an ihre Schwächen und Eitelkeiten richtet sich diese Versuchung, ihnen gerade flüstert der Zeitgeist mit einschmeichelnder Beslissenheit zu: "Folgt mir und geht nicht dorthin! Denn dort seid ihr nur Diener, Gehülsen, Werkzeuge, von höheren Naturen überstrahlt, eurer Eigenart niemals froh, an Fäden gezogen, an Netten gelegt, als Sklaven, ja als Automaten; hier bei mir genießt ihr, als Herren, eure freie Persönslichseit, eure Begabungen dürsen sür sich glänzen, ihr selber sollt in den vordersten Reihen stehen, ungeheures Gesolge wird euch umschwärmen, und der Zuruf der öffentlichen Meinung dürste euch doch wohl mehr ergöhen als eine vornehme, von oben herab gespendete Zustimmung aus der kalten Ütherhöhe des Genius." Solchen Verlockungen unterliegen wohl die Vesten: und im Grunde entscheibet hier kaum die Seltenheit und Solchen Berlockungen unterliegen wohl die Besten: und im Grunde entscheidet hier kaum die Seltenheit und Kraft der Begadung, sondern der Einfluß einer gewissen heroischen Grundstimmung und der Grad einer innerslichen Berwandtschaft und Verwachsenheit mit dem Genius. Denn es giebt Menschen, welche es als ihre Noth empsinden, wenn sie diesen mühselig ringen und in Gesahr sich selbst zu zerstören sehen, oder wenn seine Werke von der kurzsichtigen Selbstsucht des Staates, dem Flachsinn der Erwerbenden, der trocknen Genügsamkeit der Gelehrten gleichgültig bei Seite gestellt werden: und so hoffe ich auch, daß es einige gebe, welche verstehen, was ich mit der Vorsührung von Schopenhauer's Schicksal sagen will und wozu, nach meiner Vorstellung, Schopenhauer als Erzieher eigentlich erziehen soll. erziehen foll. -

7.

Aber um einmal alle Gedanken an eine ferne Zukunft und eine mögliche Umwälzung des Erzichungsewesens bei Seite zu lassen: was müßte man einem werdenden Philosophen gegenwärtig wünschen und nöthigenfalls verschaffen, damit er überhaupt Athem schöpfen könne und es im günstigsten Falle zu der, gewiß nicht leichten, aber wenigstens möglichen Eristenz Schopenhauer's bringe? Was wäre außerdem zu erstinden, um seiner Sinwirkung auf die Zeitgenossen mehr Wahrscheinlichkeit zu geben? Und welche Hindernisse müßten weggeräumt werden, damit vor Allem sein Vorbild zur vollen Wirkung komme, damit der Philosoph wieder Philosophen erziche? Hier verläuft sich unser Vetrachtung in das Praktische und Anstößige.

Die Natur will immer gemeinnützig sein, aber sie versteht es nicht, zu diesem Zwecke die besten und geschicktesten Mittel und Handhaben zu sinden: das ist ihr großes Leiden, deshald ist sie melancholisch. Daß sie den Menschen durch die Erzeugung des Philosophen und des Künstlers das Dasein deutsam und bedeutsam machen wollte, das ist dei ihrem eignen erlösungssbedürstigen Drange gewiß; aber wie ungewiß, wie schwach und matt ist die Wirkung, welche sie meisthin mit den Philosophen und Künstlern erreicht! Wie selten bringt sie es überhaupt zu einer Wirkung! Besonders in Hinsicht des Philosophen ist ihre Verlegenheit groß, ihn gemeinnützig anzuwenden; ihre Mittel scheinen nur Tastwersuche, zusällige Einfälle zu sein, so daß es ihr mit ihrer Absicht unzählige Male mißlingt und die meisten Philosophen nicht gemeinnützig werden. Das Versahren der Natur sieht wie Verschwendung aus, doch ist es nicht die Vers

schwendung einer frevelhaften Uppigseit, sondern der Unersahrenheit; es ist anzunehmen, daß sie, wenn sie ein Mensch wäre, aus dem Ürger über sich und ihr Ungeschieß gar nicht herauskommen würde. Die Naturschießt den Philosophen wie einen Pseil in die Menschmehinein, sie zielt nicht, aber sie hofft, daß der Pseil irgendwo hängen bleiben wird. Dadei aber irrt sie sich unzählige Male und hat Berdruß. Sie geht im Bereiche der Eultur ebenso vergeuderisch um wie dei dem Pstanzen und Säen. Ihre Zwecke ersüllt sie auf eine allgemeine und schwerfällige Manier: wodei sie viel zu viel Kräste ausopfert. Der Künstler und andererseits die Kenner und Liebhaber seiner Kunst verhalten sich zu einander wie ein grobes Geschütz und eine Anzahl Sperslinge. Es ist das Werf der Einfalt, eine große Lawine zu wälzen, um ein wenig Schnee wegzuschieden, einen Menschen zu erschlagen, um die Fliege auf seiner Nase zu tressen. Der Künstler und der Philosoph sind Beweise gegen die Zweckmäßigseit der Natur in ihren Mitteln, ob sie schon den vortresslichsten Beweis für die Weisheit ihrer Zwecke abgeben. Sie tressen immer nur wenige und sollten alle tressen. Sie tressen immer nur wenige und sollten alle tressen. Sie tressen immer nur wenige und sollten alle tressen wir deschoß absenden. Es ist traurig, die Kunst als Ursache und die Kunst als Weisache und sie en anderen Menschen sie fein Zweische ist sein zweiser ist sein zweisel: trozdem weiser, das niemals wieder jemand von diesen mird, wie er es selbst versteht und liebt. Sener hohe und einzige Erad von Liebe und

Berständniß ift also nach der ungeschickten Bersügung der Natur nöthig, damit ein niedrigerer Grad entstehe; das Größere und Edlere ist zum Mittel für die Entstehung des Geringeren und Unedlen verwendet. Die Natur wirthschaftet nicht klug, ihre Ausgaben sind viel größer als der Ertrag, den sie erzielt; sie muß sich bei alle ihrem Reichthum irgendwann einmal zu Grunde richten. Bernünstiger hätte sie es eingerichtet, wenn ihre Haußregel wäre: wenig Kosten und hundertsältiger Erstrag, wenn es zum Beispiel nur wenige Künstler und diese von schwächeren Krästen gäbe, dasür aber zahlreiche Ausnehmende und Empfangende und gerade diese von stärkerer und gewaltigerer Art, als die Art der Künstler selber ist: so daß die Wirkung des Kunstwerks im Verhältniß zur Ursache ein hundertsach verstärkter Widerhall wäre. Oder sollte man nicht mindestens erwarten, daß Ursache und Wirkung gleich start wären; aber wie weit bleibt die Natur hinter dieser Erwartung zurück! Es sieht ost so aus, als ob ein Künstler und aber wie weit bleibt die Natur hinter dieser Erwartung zurück! Es sieht oft so aus, als ob ein Künstler und zumal ein Philosoph zufällig in seiner Zeit sei, als Einssiedler oder als versprengter und zurückgebliedener Wansderer. Man fühle nur einmal recht herzlich nach, wie groß, durch und durch und in Allem, Schopenhauer ist — und wie klein, wie absurd seine Wirkung! Nichtskann gerade für einen ehrlichen Menschen dieser Zeit beschämender sein als einzuschen, wie zufällig sich Schopenhauer in ihr ausnimmt und an welchen Mächten und Unmächten es bisher gehangen hat, daß seine Wirkung so verkümmert wurde. Zuerst und lange war ihm der Mangel an Lesern seindlich, zum dauernden Hohne auf unser litterarisches Zeitalter, sodann als die Leser kamen, die Ungemäßheit seiner ersten öffentlichen Zeugen: noch mehr freilich, wie mir scheint, die Absengen: noch mehr freilich, wie mir scheint, die Absengen: noch mehr freilich, wie mir scheint, die Absengen:

stumpfung aller modernen Menschen gegen Bücher, welche sie eben durchaus nicht mehr ernst nehmen wollen; allmählich ist noch eine neue Gesahr hinzugekommen, entsprungen aus den mannichsachen Verssuchen, Schopenhauer der schwächlichen Zeit anzupassen oder gar ihn als befremdliche und reizvolle Würze, gleichsam als eine Art metaphysischen Pseffers einzureiben. So ist er zwar allmählich bekannt und berühmt geworden, und ich glaube, daß jetzt bereits mehr Menschen seinen Namen als den Hegel's kennen: und trotzem ist er noch ein Einsiedler, trotzem blied dis jetzt die Wirkung aus! Am wenigsten haben die eigentslichen litterarischen Gegner und Widerbeller die Chre, diese disher verhindert zu haben, erstens weil es wenige Menschen giedt, welche es außhalten sie zu lesen, und zweitens weil sie den, welcher dies außhält, unmittelbar zu Schopenhauer hinführen; denn wer läßt sich wohl von einem Eseltreiber abhalten, ein schönes Pserd zu besteigen, wenn jener auch noch so sehr seinen Esel auf Unkosten des Pserdes herausstreicht?

Wer nun die Unvernunft in der Natur dieser Zeit erkannt hat, wird auf Mittel sinnen müssen, die

erkannt hat, wird auf Mittel sinnen müssen, hier ein wenig nachzuhelsen; seine Aufgabe wird aber sein, die freien Geister und die tief an unsver Zeit Leidenden mit Schopenhauer bekannt zu machen, sie zu sammeln und durch sie eine Strömung zu erzeugen, mit deren Kraft das Ungeschick zu überwinden ist, welches die Natur bei Benühung des Philosophen sür gewöhnlich und auch heute wieder zeigt. Solche Menschen werden einsehen, daß es dieselben Widerstände sind, welche die Wirkung einer großen Philosophie verhindern und welche der Erzeugung eines großen Philosophen im Wege stehen; weshalb sie ihr Ziel dahin bestimmen

dürfen, die Wiedererzeugung Schopenhauer's, das heißt des philosophischen Genius vorzubereiten. Das aber, des philosophischen Genius vorzubereiten. Das aber, was der Wirfung und Fortpflanzung seiner Lehre sich von Anbeginn widersetze, was endlich auch jene Wiedersgeburt des Philosophen mit allen Mitteln vereiteln will, das ist, kurz zu reden, die Verschrobenheit der jetzigen Menschennatur: weshalb alle werdenden großen Menschen eine unglaubliche Kraft verschwenden müssen, um sich nur selbst durch diese Verschrobenheit hindurch zu retten. Die Welt, in die sie jetzt eintreten, ist mit Flausen eingehüllt; das brauchen wahrhaftig nicht nur religiöse Dogmen zu sein, sondern auch solche flausenhafte Vegrisse wie "Fortschritt" "allgemeine Bildung" "National" "moderner Staat" "Eulturkamps"; ja man kann sagen, daß alle allgemeinen Worte jetzt einen fünstlichen und unnatürlichen Ausputz an sich tragen, weshalb eine hellere Nachwelt unserer Zeit im höchsten Maaße den Vorwurf des Verdrehten und Verwachsenen machen wird, mögen wir uns noch so laut mit unserer "Gefundheit" brüsten. Die Schönheit der antiken Gefäße, sagt Schopenhauer, entspringt daraus, daß sie unserer "Gesundheit" brüsten. Die Schönheit der antiken Gesäße, sagt Schopenhauer, entspringt darauß, daß sie auf eine so naive Art außdrücken, was sie zu sein und zu leisten bestimmt sind; und ebenso gilt es von allem übrigen Geräthe der Alten: man fühlt dabei, daß wenn die Natur Basen Amphoren Lampen Tische Stühle Helme Schilde Panzer und so weiter hervordrächte, sie so außsehen würden. Umgekehrt: wer jetzt zusieht, wie fast jedermann mit Kunst, mit Staat, Religion, Bildung hantirt — um auß guten Gründen von unsern "Gesäßen" zu schweigen —, der sindet die Menschen in einer gewissen barbarischen Willfürlichkeit und Überztriebenheit der Außdrücke, und dem werdenden Geniußsteht gerade dies am meisten entgegen, daß so wunders

liche Begriffe und so grillenhafte Bedürsnisse zu seiner Zeit im Schwange gehen: diese sind der bleierne Druck, welcher so oft, ungesehen und unerklärdar, seine Hand niederzwingt, wenn er den Pflug führen will — dergestalt, daß selbst seine höchsten Werke, weil sie mit Gewalt sich emporrissen, auch die zu einem Grade den Ausdruck dieser Gewaltsamkeit an sich tragen müssen.

Wenn ich mir nun die Bedingungen zusammensuche, mit deren Beihülse im glücklichsten Falle ein geborener Philosoph durch die geschilderte zeitgemäße Verschrobenheit wenigstens nicht erdrückt wird, so bemerke ich etwas Sonderbares: es sind zum Theil gerade die Bedingungen, unter denen, im Allgemeinen wenigstens, Schopenhauer selber aufwuchs. Zwar sehste es nicht an entgegenstrebenden Bedingungen: so trat in seiner eitlen und sehöngeisterischen Mutter jene Verschrobenheit der Zeit ihm auf eine fürchterliche Weise nahe. Aber der stolze und republikanisch freie Charakter seines Vaters rettete ihn gleichsam vor seiner Mutter und gab ihm das Erste, was ein Philosoph braucht: unbeugsame und rauhe Wännlichseit. Dieser Vater war weder ein Beamter noch ein Gelehrter: er reiste mit dem Jüngling vielsach in fremden Ländern umher — alles edenso viele Begünstigungen für den, welcher nicht Vielger, sondern dies Ausgeren die nationalen Beschränktheiten abgestumpft oder allzu geschärft; er lebte in England, Frankreich und Italien nicht anders als in seiner Here, gerade unter Deutschen geboren zu sein: und ich weiß nicht einmal, ob er sich, bei den neuen politischen Verhältnissen, anders

besonnen haben würde. Bom Staate hielt er bekanntlich, besonnen haben würde. Vom Staate hielt er bekanntlich, daß seine einzigen Zwecke seien, Schutz nach Außen, Schutz nach Insen und Schutz gegen die Beschützer zu geben, und daß, wenn man ihm noch andre Zwecke, außer dem des Schutzes, andichte, dies leicht den wahren Zweck in Gesahr seigen könne —: deshalb vermachte er, zum Schrecken aller sogenannten Liberalen, sein Vermögen den Hinterlassenen jener preußischen Soldaten, welche 1848 im Kampf für die Ordnung gefallen waren. Wahrscheinlich wird es von jetzt ab immer mehr das Zeichen geistiger Überlegenheit sein, wenn jemand den Staat und seine Allichten einsach zu nehnen versteht. denn und seine Pflichten einfach zu nehmen versteht; benn der, welcher den furor philosophicus im Leibe hat, wird schon gar keine Zeit mehr für den furor politicus haben und sich weislich hüten, jeden Tag Zeitungen zu lesen oder gar einer Partei zu dienen: ob er schon keinen Augenblick anstehen wird, bei einer wirklichen Noth seines Baterlandes, auf seinem Platze zu sein. Alle Staaten sind schlecht eingerichtet, bei denen noch andere als die Staatsmänner sich um Politik bekümmern müssen, und sie verdienen es, an diesen vielen Politikern zu Grunde au gehen.

Eine andre große Begünstigung wurde Schopenshauern dadurch zu Theil, daß er nicht von vornherein zum Gelehrten bestimmt und erzogen wurde, sondern wirklich einige Zeit, wenn schon mit Widerstreben, in einem kaufmännischen Comptoir arbeitete und jedenfalls seine ganze Jugend hindurch die freiere Luft eines großen Handelshauses in sich einathmete. Ein Gelehrter kann nie ein Phisosoph werden: denn selbst Kant vermochte es nicht, sondern blieb bis zum Ende troß dem angebornen Drange seines Genius in einem gleichsam verpuppten Zustande. Wer da glaubt, daß ich mit diesem Worte

Kanten Unrecht thue, weiß nicht, was ein Philosoph ist: nämlich nicht nur ein großer Denker, sondern auch ein wirklicher Mensch; und wann wäre je aus einem Gelehrten ein wirklicher Mensch geworden? Wer zwischen sich und ein wirtlicher Menjaj geworden? Werzangenheiten Kücher treten läßt, wer also, im weitesten Sinne, zur Historie geboren ist, wird die Dinge nie zum ersten Male sehen und nie selber ein solches erstmalig gesehenes Ding sein; beides gehört aber bei einem Philosophen in einander, weil er die meiste Belehrung aus sich nehmen muß und weil er sich selbst als Abbild und Abbreviatur der ganzen Welt dient. Wenn einer sich vermittelst fremder Meinungen anschaut, was Wunder, wenn er auch an sich nichts sieht als - fremde Meinungen! Und so sind, leben und sehen die Gelehrten. Schopenhauer dagegen hatte das unbesschreibliche Glück, nicht nur in sich den Genius aus der Nähe zu sehen, sondern auch außer sich, in Goethe: durch diese doppelte Spiegelung war er über alle gelehrten= haften Ziele und Culturen von Grunde aus belehrt und weise geworden. Vermöge dieser Ersahrung wußte er, wie der freie und starke Mensch beschaffen sein muß, zu dem sich jede künstlerische Cultur hinsehnt; konnte er, nach diesem Blicke, wohl noch viel Lust übrig haben, sich mit der sogenannten "Kunst" in der gelehrten oder hypokritischen Manier des modernen Menschen zu beschopenkauer weanter des modernen Menschen zu befassen? Hatte er doch sogar noch etwas Höheres gesehn:
eine surchtbare überweltliche Scene des Gerichts, in der
alles Leben, auch das höchste und vollendete, gewogen
und zu leicht befunden wurde: er hatte den Heiligen als Richter des Daseins gesehn. Es ist gar nicht zu bestimmen, wie frühzeitig Schopenhauer dieses Bild des
Lebens geschaut haben muß, und zwar gerade so, wie er
es später in allen seinen Schriften nachzumalen versuchte; man kann beweisen, daß der Jüngling, und möchte glauben, daß das Kind schon diese ungeheure Vision gesehn hat. Alles, was er später aus Leben und Vüchern, aus allen Reichen der Wissenschaft sich aneignete, war ihm beinahe nur Farbe und Mittel des Ausdrucks; selbst die Kantische Philosophie wurde von ihm vor Allem als ein außerordentliches rhetorisches Instrument hinzugezogen, mit dem er sich noch deutlicher über senes Vild auszusprechen glaubte: wie ihm zu gleichem Zwecke auch gelegentlich die buddhaistische und christliche Mythoslogie diente. Für ihn gab es nur Sine Aufgabe und hunderttausend Mittel, sie zu lösen: Sinen Sinn und unzählige Hieroglyphen, um ihn auszudrücken.

Es gehörte zu den herrlichen Bedingungen seiner Existenz, daß er wirklich einer solchen Aufgabe, gemäß seinem Wahlspruche vitam impendere vero, leben konnte und daß keine eigentliche Gemeinheit der Lebensnoth ihn niederzwang: — es ist bekannt, in welcher große artigen Weise er gerade dafür seinem Vater dankte; während in Deutschland der theoretische Mensch meistens auf Unkosten der Reinheit seines Charakters seine wissenschaftliche Bestimmung durchsetz, als ein "rücksichtse voller Lump", stellen- und ehrensüchtig, behutsam und biegsam, schmeichlerisch gegen Einflußreiche und Vorzgesetze. Leider hat Schopenhauer durch Nichts zahlreiche Gelehrte mehr beleidigt als dadurch, daß er ihnen nicht ähnlich sieht.

8.

Damit sind einige Bedingungen genannt, unter denen der philosophische Genius in unserer Zeit trotz der schädlichen Gegenwirkungen wenigstens entstehen kann: freie Männlichkeit des Charakters, frühzeitige Menschenkenntniß, keine gelehrte Erziehung, keine patriotische Ein-klemmung, kein Zwang zum Brod-Erwerben, keine Be-ziehung zum Staate — kurz Freiheit und immer wieder Freiheit: daßselbe wunderbare und gefährliche Element, in welchem die griechischen Philosophen aufwachsen durften. Wer es ihm vorwerfen will, was Niebuhr dem Plato vorwarf, daß er ein schlechter Bürger gewesen sei, foll es thun und nur selber ein guter Bürger sein: so wird er im Rechte sein und Plato ebenfalls. Ein Anderer wird jene große Freiheit als Überhebung deuten: auch er hat Recht, weil er selber mit jener Freiheit nichts Rechtes anfangen und sich allerdings sehr überheben würde, falls er sie für sich begehrte. Jene Freiheit ist wirklich eine schwere Schuld; und nur durch große Thaten läßt sie sich abbüßen. Wahrlich, jeder gewöhn-liche Erdensohn hat das Recht, mit Groll auf einen solchermaaßen Begünftigten hinzusehn: nur mag ihn ein Gott davor bewahren, daß er nicht selbst so begünftigt, daß heißt so furchtbar verpflichtet werde. Er gienge ja sosort an seiner Freiheit und seiner Einsamkeit zu Grunde und würde zum Narren, zum boshaften Narren aus Langemeile. -

Aus dem bisher Besprochnen vermag vielleicht der eine oder der andre Vater etwas zu lernen und für die private Erziehung seines Sohnes irgend welche Nutzanwendung zu machen; obsehon wahrhaftig nicht zu erwarten ist, daß die Väter gerade nur Philosophen zu Söhnen haben möchten. Wahrscheinlich werden zu allen Beiten die Väter sich am meisten gegen das Philosophensthum ihrer Söhne als gegen die größte Verschrobenheit gesträubt haben; Sokrates siel bekanntlich dem Zorne der Väter über die "Verführung der Jugend" zum Opfer, und Plato hielt aus eben den Gründen die Aufrichtung eines

ganz neuen Staates für nothwendig, um die Entstehung des Philosophen nicht von der Unvernunft der Bäter ab= hängig zu machen. Beinahe sieht es nun so aus, als ob Plato wirklich etwas erreicht habe. Denn der moderne Staat rechnet jest die Förderung der Philosophie zu seinen Aufgaben und sucht zu jeder Zeit eine Anzahl Menschen mit jener "Freiheit" zu beglücken, unter der wir die wesentlichste Bedingung zur Genesis des Philosophen verstehen. Nun hat Plato ein wunderliches Uns glück in der Geschichte gehabt: sobald einmal ein Gebilde entstand, welches seinen Vorschlägen im Wesentlichen entsprach, war es immer, bei genauerem Zusehen, das untergeschobene Kind eines Kobolds, ein häßlicher Wechselbalg; etwa wie der mittelalterliche Priefterstaat es war, verglichen mit der von ihm geträumten Herrschaft der "Göttersöhne". Der moderne Staat ist nun zwar da= von am weitesten entfernt, gerade die Philosophen zu Herrschern zu machen — Gottlob! wird jeder Chrift hinzufügen —: aber selbst jene Förderung der Philosophie, wie er sie versteht, müßte doch einmal darauf hin angesehn werden, ob er sie platonisch versteht, ich meine: so ernst und aufrichtig, als ob es seine höchste Absicht dabei wäre, neue Platone zu erzeugen. Wenn für gewöhnlich der Philosoph in seiner Zeit als zufällig erscheint — stellt sich wirklich der Staat jest die Aufgabe, dieses Zusälligkeit mit Bewußtsein in eine Noth wendigkeit zu übersetzen und der Natur auch hier nach= auhelfen?

Die Erfahrung belehrt uns leider eines Bessern — oder Schlimmern: sie sagt daß, in Hinsicht auf die großen Philosophen von Natur, nichts ihrer Erzeugung und Fortspslanzung so im Wege steht als die schlechten Philosophen von Staatswegen. Ein peinlicher Gegenstand, nicht wahr?

- bekanntlich derfelbe, auf den Schopenhauer in seiner berühmten Abhandlung über Universitätsphilosophie zuerst die Augen gerichtet hat. Ich komme auf diesen Gegen= stand zurück: denn man muß die Menschen zwingen, ihn ernst zu nehmen, das heißt sich durch ihn zu einer That bestimmen zu lassen, und ich erachte jedes Wort für unnütz geschrieben, hinter dem nicht eine solche Aufforderung zur That steht; jedenfalls ift es gut, Schopenhauer's für immer gültige Sätze noch einmal, und zwar geradewegs in Bezug auf unsre allernächsten Zeitgenossen zu demonstriren, da ein Gutmüthiger meinen könnte, daß seit seinen schweren Anklagen sich alles in Deutschland zum Bessern gewendet habe. Sein Werk ist noch nicht einmal in diesem Punkte, so gerings

fügig er ist, zu Ende gebracht.

Genauer zugesehn ist jene "Freiheit", mit welcher der Staat jetzt, wie ich sagte, einige Menschen zu Gunsten der Philosophie beglückt, schon gar keine Freiheit, sondern ein Amt, das seinen Mann nährt. Die Förderung der Philosophie besteht also nur darin, daß es heutzutage wenigstens einer Anzahl Menschen durch den Staat ermöglicht wird, von ihrer Philosophie zu leben, dadurch daß sie aus ihr einen Broderwerd machen können: während die alten Weisen Griechenlands von Seiten des Staates nicht besolbet, sondern höchstens einmal, wie Zeno, durch eine goldene Krone und ein Grabmal auf dem Kerameikos geehrt wurden. Ob nun der Wahrheit damit gedient wird, daß man einen Weg zeigt, wie man von ihr leben könne, weiß ich im Allgemeinen nicht zu sagen, weil hier alles auf Art und Güte des einzelnen Menschen ankommt, welchen man diesen Weg gehen heißt. Ich könnte mir recht gut einen Grad von Stolz und Selbstachtung benken, bei bem ein Mensch zu seinen

Mitmenschen sagt: sorgt ihr für mich, denn ich habe befferes zu thun, nämlich für euch zu sorgen. Bei Plato und Schopenhauer würde eine folche Großartigkeit von Gefinnung und Ausdruck derfelben nicht befremden: weshalb gerade sie sogar Universitätsphilosophen sein könnten, wie Plato zeitweilig Hofphilosoph war, ohne die Würde der Philosophie zu erniedrigen. Aber schon Rant war, wie wir Gelehrte zu sein pflegen, rücksichts= voll, unterwürfig und, in seinem Verhalten gegen den Staat, ohne Größe: so daß er jedenfalls, wenn die Uni= versitätsphilosophie einmal angeklagt werden sollte, sie nicht rechtfertigen könnte. Giebt es aber Naturen, welche sie zu rechtsertigen vermöchten — eben wie die Schopenhauer's und Plato's —, so fürchte ich nur Eins: sie werden niemals dazu Anlaß haben, weil nie ein Staat es wagen würde, solche Menschen zu bes günstigen und in jene Stellungen zu versetzen. Weshalb doch? Weil jeder Staat sie fürchtet und immer nur Philosophen begünstigen wird, vor denen er sich nicht fürchtet. Es kommt nämlich vor, daß der Staat vor der Philosopie überhaupt Furcht hat, und gerade, wenn dies der Fall ist, wird er um so mehr Philosophen an sich heranzuziehn suchen, welche ihm den Anschein geben, als ob er die Philosophie auf seiner Seite habe weil er diese Menschen auf seiner Seite hat, welche ihren Namen führen und doch so gar nicht furchteinflößend sind. Sollte aber ein Mensch auftreten, welcher wirklich Miene macht, mit dem Messer der Wahrheit allem, auch dem Staate, an den Leib zu gehen, so ift der Staat, weil er vor Allem seine Eristenz bejaht, im Recht, einen solchen von sich auszuschließen und als seinen Feind zu behandeln: ebenso wie er eine Religion ausschließt und als Feind behandelt, welche sich über ihn stellt und sein

Richter sein will. Erträgt es jemand also, Philosoph von Staatswegen zu sein, so muß er es auch ertragen, von ihm so angesehen zu werden, als ob er darauf verzichtet habe, der Wahrheit in alle Schlupswinkel nachzugehen. Mindestens solange er begünstigt und angestellt ist, muß er über der Wahrheit noch etwas Höheres anerkennen, den Staat. Und nicht bloß den Staat, sondern alles zugleich, was der Staat zu seinem Wohle heischt: zum Beispiel eine bestimmte Form der Religion, der gesellschaftlichen Ordnung, der Heeresversassungen den sollte wohl je ein Universitätsphilosoph sich den ganzen Umfang seiner Verpslichtung und Besichräntung klar gemacht haben? Ich weiß es nicht: hat es einer gethan und bleibt doch Staatsbeamter, so war er jedenfalls ein schlechter Freund der Wahrheit; hat er es nie gethan — nun, ich sollte meinen, auch dann wäre er kein Freund der Wahrheit.

sich den ganzen Umfang seiner Verpslichtung und Beschränkung klar gemacht haben? Ich weiß es nicht: hat es einer gethan und bleibt doch Staatsbeamter, so war er jedenfalls ein schlechter Freund der Wahrheit; hat er es nie gethan — nun, ich sollte meinen, auch dann wäre er kein Freund der Wahrheit.

Dies ist das allgemeinste Bedenken: als solches aber freilich für Menschen, wie sie jetzt sind, das schwächste und gleichgültigste. Den Meisten wird genügen, mit der Achsel zu zucken und zu sagen: "als ob wohl je sich etwas Großes und Reines auf dieser Erde habe aufhalten und sestigkeit zu machen! Wollt ihr denn, daß der Staat den Philosophen lieber versolge, als daß er ihn besolde und in seinen Dienst nehme?" Ohne aufdiese letzte Frage jetzt schon zu antworten, süge ich nur hinzu, daß diese Concessionen der Philosophie an den Staat doch gegenwärtig sehr weit gehen. Erstens: der Staat wählt sich seine philosophischen Diener aus und zwar so viele, als er sür seine Unstalten braucht; er giebt sich also das Ansehn, zwischen guten und schlechten giebt sich also das Ansehn, zwischen guten und schlechten

Philosophen unterscheiden zu können, noch mehr er sett voraus, daß es immer genug von den guten geben müsse, um alle seine Lehrstühle mit ihnen zu besetzen. Nicht nur in Betreff der Güte, sondern auch der nothwendigen Zahl der guten ist er jest die Auftorität. Zweitens: er zwingt die, welche er sich ausgewählt hat, zu einem Aufenthalt an einem bestimmten Orte, unter bestimmten Menschen, zu einer bestimmten Thätigkeit; sie sollen jeden akademischen Jüngling, der Luft dazu hat, unterrichten und zwar täglich, an festgesetzten Stunden. Frage: kann sich eigentlich ein Philosoph mit gutem Frage: kann sich eigentlich ein philosoph mit gutem Gewissen verpflichten, täglich etwas zu haben, was er lehrt? Und das vor Jedermann zu lehren, der zuhören will? Muß er sich nicht den Anschein geben, mehr zu wissen als er weiß? muß er nicht über Dinge vor einer unbekannten Zuhörerschaft reden, über welche er nur mit den nächsten Freunden ohne Gesahr reden dürfte? Und überhaupt: beraubt er sich nicht seiner herrlichsten Freiheit, seinem Genius zu solgen, wann dieser rust und wohin dieser ruft? — dadurch daß er zu bestimmten Stunden öffentlich über Vorher-Bestimmtes zu denken verpflichtet ist. Und dies vor Jünglingen! Ist ein solches Denken nicht von vornherein gleichsam entmannt? Wie, wenn er nun gar eines Tages fühlte: heute kann ich nichts benken, es fällt mir nichts Gescheutes ein — und trotzbem müßte er sich hinstellen und zu denken scheinen!

Aber, wird man einwenden: er soll ja gar nicht Denker sein, sondern höchstens Nach= und Überdenker, vor Allem aber gelehrter Kenner aller früheren Denker;

Aber, wird man einwenden: er soll ja gar nicht Denker sein, sondern höchstens Nach- und Überdenker, vor Allem aber gesehrter Kenner aller früheren Denker; von denen wird er immer etwas erzählen können, das seine Schüler nicht wissen. — Dies ist gerade die dritte höchst gefährliche Concession der Philosophie an den Staat, wenu sie sich ihm verpflichtet, zuerst und haupt-

sächlich als Gelehrsamseit aufzutreten. Vor Allem als Kenntniß der Geschichte der Philosophie: während für den Genius, welcher rein und mit Liebe, dem Dichter ähnlich, auf die Dinge blickt und sich nicht tief genug in sie hineinlegen kann, das Bühlen in zahllosen fremden und verkehrten Meinungen so ziemlich das widrigste und ungelegenste Geschäft ist. Die gelehrte Historie des Vergangnen war nie das Geschäft eines wahren Philospanken wachen und ein Errechensungen und eine sophen, weder in Indien, noch in Griechenland; und ein Philosophieprofessor muß es sich, wenn er sich mit folcherlei Arbeit befaßt, gefallen lassen, daß man von ihm, besten Falls, sagt: er ist ein tüchtiger Philolog, Antiquar, Sprachkenner, Historiker — aber nie: er ist ein Philosoph. Ienes auch nur besten Falls, wie bemerkt: denn bei den meisten gelehrten Arbeiten, welche Universitätsphilosophen machen, hat ein Philolog das Gefühl, daß sie schlecht gemacht sind, ohne wissenschaftliche Strenge und meistens mit einer hassenswürdigen Langweiligkeit. Wer erlöst zum Beispiel die Geschichte der griechischen Philosophen wieder von dem einschläsernden Dunste, welchen die gesehrten, doch nicht allzu wissenschaftlichen und leider gar zu langweiligen Arbeiten Ritter's Brandis' und Zeller's darüber ausgebreitet haben? Ich wenigstens lese Laertius Diogenes lieber als Zeller, weil in Ienem wenigstens der Geist der alten Philosophen lebt, in Diesem aber weder der noch irgend ein andrer Geist. Und zuletzt in aller Welt: was geht unsten Tünglinge die Geschichte der Philosophie an? Sollen sie folcherlei Arbeit befaßt, gefallen laffen, daß man von Sünglinge die Geschichte der Philosophie an? Sollen sie durch das Wirrsal der Meinungen entmuthigt werden, Meinungen zu haben? Sollen sie angelehrt werden, in den Jubel einzustimmen, wie wir's doch so herrlich weit gebracht? Sollen sie etwa gar die Philosophie hassen oder verachten lernen? Fast möchte man das Letztere

benken, wenn man weiß, wie sich Studenten ihrer philosophischen Prüfungen wegen zu martern haben, um die tollsten und spigesten Einfälle des menschlichen Geistes, neben den größten und schwerfaßlichsten, sich in das arme Gehirn einzudrücken. Die einzige Kritik einer Philosophie, die möglich ist und die auch etwas beweist, nämlich zu versuchen, ob man nach ihr leben könne, ist nie auf Universitäten gelehrt worden: sondern immer die Kritik der Worte über Worte. Und nun denke man sich einen jugendlichen Kopf, ohne viel Erfahrung durch das Leben, in dem fünfzig Systeme als Worte und fünfzig Kritiken derselben neben und durch einander auf= bewahrt werden — welche Wüftenei, welche Verwilderung, welcher Hohn auf eine Erziehung zur Philosophie! In der That wird auch zugeständlich gar nicht zu ihr erzogen, sondern zu einer philosophischen Prüfung: deren Erfolg bekanntlich und gewöhnlich ist, daß der Geprüfte, ach MUzu-Geprüfte! — sich mit einem Stoßseufzer eingesteht: "Gott sei Dank, daß ich kein Philosoph bin, sondern Chrift und Bürger meines Staates!"

Wie, wenn dieser Stoßseufzer eben die Absicht des Staates wäre und die "Erziehung zur Philosophie" nur eine Abziehung von der Philosophie? Man frage sich. — Sollte es aber so stehen, so ist nur Eins zu sürchten: daß endlich einmal die Jugend dahinter kommt, wozu hier eigentlich die Philosophie mißgebraucht wird. Das höchste, die Erzeugung des philosophischen Genius, nichts als ein Vorwand? Das Ziel vielleicht gerade, dessensinn umgedreht? Nun dann — wehe dem ganzen Complex von Staats- und Prosesson-Alugheit!

Und sollte so etwas bereits ruchbar geworden sein? Ich weiß es nicht; jedenfalls ist die Universitätsphilosophie einer allgemeinen Misachtung und Anzweiselung verfallen. Zum Theil hängt diese damit zusammen, daß jetzt gerade ein schwächliches Geschlecht auf den Kathedern herrscht; und Schopenhauer würde, wenn er jetzt seine Abhandlung über Universitätsphilosophie zu schreiben hätte, nicht mehr die Keule nöthig haben, sondern mit einem Binsenrohre siegen. Es sind die Erben und Nachsommen jener Afterdenker, denen er auf die vielberdrechten Köpfe schlug: sie nehmen sich säuglingszund zwergenhaft genug aus, um an den indischen Spruch zu erinnern: "nach ihren Thaten werden die Menschen geboren, dumm, stumm, taub, mißgestaltet". Sene Väter verdienten eine solche Nachsommenschaft, nach ihren "Thaten", wie der Spruch sagt. Daher ist es außer allem Zweisel, daß die akademischen Tünglinge sich sehr bald ohne die Philosophie, welche auf ihren Universitäten gelehrt wird, behelsen werden und daß die außerzaschemischen Männer sich jetzt bereits ohne sie behelsen. Man gedenke nur an seine eigne Studenkenzeit: sitr mich zum Beispiel waren die akademischen Philosophen ganz und gar gleichzistige Menschen und galten mir als Leute, die auß den Ergebnissen wenschen Wüsseltunden Zeitungen lasen und Concerte besuchten; die übrigens selbst von ihren akademischen Genossen mit einer artig massirten Geringschätzung behandelt wurden. Mam traute ihnen zu. wenig zu wissen zu sein, um über diesen Mangel des Beilgens zu täuschen. Wit Vorsiede hielten sie sich deschalb an solchen dämmerigen Orten aus, wo es ein Menschmit hellen Augen nicht lange aushält. Der Eine wendete gegen die Naturwissenschaften ein: keine kamm mir das einfachste Werden die gerflären, was liegt mir also an einfachsite Werden döllig erklären, was liegt mir also an

ihrer Lücken und Unaufgehelltheiten ein dunkles Reich zu gründen. So giengen sie nur noch in dem Sinne den Wissenschaften voran, wie das Wild vor den Jägern, die hinter ihm her sind. Neuerdings gefallen sie sich mit der Behauptung, daß sie eigentlich nur die Grenzwächter und Aufpasser der Wissenschaften seien; dazu dient ihnen besonders die Kantische Lehre, aus welcher sie einen müßigen Skepticismus zu machen beflissen sind, um den sich bald niemand mehr bekümmern wird. Rur hier und jich bald memand mehr betummern wird. Nur her und da schwingt sich noch einer von ihnen zu einer kleinen Metaphysik auf, mit den gewöhnlichen Folgen, nämlich Schwindel Kopfschmerzen und Nasenbluten. Nachdem es ihnen so oft mit dieser Reise in den Nebel und die Wolken mißlungen ist, nachdem alle Augenblicke irgend ein rauher hartköpfiger Jünger wahrer Wissenschaften sie den Schopfe gesaßt und heruntergezogen hat, nimmt ihr Gesicht den habituellen Ausdruck der Zimperlichfeit und des Lügengestraftseins an. Sie haben ganz die fröhliche Zuversicht verloren, so daß keiner nur noch einen Schritt breit seiner Philosophie zu Gefallen lebt. Ehemals glaubten einige von ihnen, neue Religionen erfinden oder alte durch ihre Shsteme ersetzen zu können; jetzt ist ein solcher Übermuth von ihnen gewichen, sie sind meistens fromme schüchterne und unklare. Leute, nie tapfer wie Lucrez und ingrimmig über den Druck, der auf den Menschen gelegen hat. Auch das logische Denken kann man bei ihnen nicht mehr lernen, und die

sonst üblichen Disputirübungen haben sie in natürlicher Schähung ihrer Kräfte eingestellt. Ohne Zweisel ist man jest auf der Seite der einzelnen Wiffenschaften logischer behutsamer bescheidener erfindungsreicher, furz es geht dort philosophischer zu als bei den sogenannten Philosophen: so daß jedermann dem unbefangnen Engländer Bagehot zustimmen wird, wenn dieser von den jetzigen Shstembauern sagt: "Wer ist nicht fast im Boraus überzeugt, daß ihre Prämissen eine wunderbare Mischung von Wahrheit und Irrthum enthalten und es daher nicht der Mühe verlohnt, über die Consequenzen nachzudenken? Das sertig Abgeschlossne dieser Systeme zieht vielleicht die Jugend an und macht auf die Unersahrnen Eindruck, aber ausgebildete Menschen lassen sich nicht davon blenden. Sie sind immer bereit Andeutungen und Bermuthungen günstig aufzunehmen, und die kleinste Wahrsheit ist ihnen willkommen — aber ein großes Buch voll deduktiver Philosophie fordert den Argwohn heraus. Zahllose unbewiesene abstrakte Principien sind von sanguinischen Leuten hastig gesammelt und in Büchern und Theorien sorgfältig in die Länge gezogen worden, um mit ihnen die ganze Welt zu erklären. Aber die Belt fümmert sich nicht um diese Abstraktionen, und das ist fein Wunder, da diese sich unter einander widersprechen." Wenn ehedem die Philosophen, besonders in Deutschland, in so tiefes Nachdenken versunken waren, daß sie in fortwährender Gefahr schwebten, mit dem Ropf an jeden Balken zu rennen, so ist ihnen jetzt, wie es Swift von den Laputiern erzählt, eine ganze Schaar von Klapperern beigegeben, um ihnen bei Gelegenheit einen sansten Schlag auf die Augen oder sonst wohin zu geben. Witzunter mögen diese Schläge etwas zu stark sein, dann vergessen sich wohl die Erdentrückten und schlagen wieder — etwas, was immer zu ihrer Beschämung abläuft. Siehst du nicht den Balken, du Duselkopf! sagt dann der Klapperer — und wirklich sieht der Philosoph östers den Balken und wird wieder sanst. Diese Klapperer sind die Naturwissenschaften und die Historie; allmählich haben diese die deutsche Traum= und Denkwirthschaft, bie so lange Zeit mit der Philosophie verwechselt wurde, dermaßen eingeschüchtert, daß jene Denkvirthe den Bersuch selbständig zu gehen gar zu gern aufgeben möchten: wenn sie aber jenen unversehens in die Arme fallen ober ein Gängelbändehen an sie anbinden wollen, um sich selbst zu gängeln, so klappern jene sofort so fürchterlich wie möglich — als ob sie sagen wollten: "das fehlte nur noch, daß so ein Denkwirth und die Ratur= wissenschaften oder die Historie verunreinigte! Fort mit ihm!" Da schwanken sie nun wieder zurück, zu ihrer eignen Unsicherheit und Rathlosigkeit: durchaus wollen sie ein wenig Naturwissenschaft zwischen den Händen haben, etwa als empirische Psychologie, wie die Herbartianer, durchaus auch ein wenig Historie — dann tönnen sie wenigstens öffentlich so thun, als ob sie sich wissenschaftlich beschäftigten, ob sie gleich im Stillen alle Philosophie und alle Wissenschaft zum Teufel wünschen.

Aber zugegeben daß diese Schaar von schlechten Philosophen lächerlich ist — und wer wird es nicht zugeben? — in wiesern sind sie denn auch schädlich? Kurz geantwortet: dadurch daß sie die Philosophie zu einer lächerlichen Sache machen. So lange daß staatlich anerkannte Afterdenkerthum bestehen bleibt, wird jede großartige Wirkung einer wahren Philosophie vereitelt oder mindestens gehemmt, und zwar durch nichts als durch den Fluch des Lächerlichen, den die Vertreter

jener großen Sache sich zugezogen haben, der aber die Sache selber trifft. Deshalb nenne ich es eine Forderung der Cultur, der Philosophie jede staatliche und akademische Anerkennung zu entziehn und überhaupt Staat und Akademie der für sie unlösdaren Aufgabe zu entzheben, zwischen wahrer und scheinbarer Philosophie zu unterscheiden. Laßt die Philosophen immerhin wild wachsen, versagt ihnen jede Aussicht auf Anstellung und Einordnung in die bürgerlichen Berufkarten, kişelt sie nicht mehr durch Befoldungen, ja noch mehr: versfolgt sie, seht ungnädig auf sie — ihr sollt Wunderdinge erleben! Da werden sie auseinanderslüchten und bier und dart ein Dach suchen die armen Scheinbaren. hier und dort ein Dach suchen, die armen Scheinbaren; hier öffnet sich eine Pfarrei, dort eine Schulmeifterei, dieser verkriecht sich bei der Redaktion einer Zeitung, jener schreibt Lehrbücher für höhere Töchterschulen, der Vernünftigste von ihnen ergreift den Pflug und der Eitelste geht zu Hofe. Plötlich ist alles leer, das Nest ausgeflogen: denn es ist leicht, sich von den schlechten Philosophen zu befreien, man braucht sie nur einmal nicht zu begünstigen. Und das ist jedenfalls mehr anzurathen, als irgend eine Philosophie, sie sei welche sie wolle, öffentlich, von Staatswegen, zu patronisiren.

Dem Staat ist es nie an der Wahrheit gelegen, sondern immer nur an der ihm nütslichen Wahrheit, noch genauer gesagt: überhaupt an allem ihm Nütslichen, sei dies nun Wahrheit, Halbwahrheit oder Irrthum. Ein Bündniß von Staat und Philosophie hat also nur dann einen Sinn, wenn die Philosophie versprechen kann, dem Staat unbedingt nütslich zu sein, das heißt den Staatsenuten höher zu stellen als die Wahrheit. Freisich wäre es für den Staat etwas Herrliches, auch die Wahrheit in seinem Dienste und Solde zu haben; nur weiß er selbst

recht wohl, daß es zu ihrem Wesen gehört, nie Dienste zu thun, nie Sold zu nehmen. Somit hat er in dem, was er hat, nur die falsche "Wahrheit", eine Person mit einer Larve; und diese kann ihm nun leider auch nicht leisten, was er von der ächten Wahrheit so sehr begehrt: seine eigne Gültig- und Heiligsprechung. Wenn ein mittel= alterlicher Fürst vom Papste gekrönt werden wollte, aber es von ihm nicht erlangen konnte, so ernannte er wohl einen Gegenpapst, der ihm dann diesen Dienst erwies. Das mochte bis zu einem gewissen Grade angehen; aber es geht nicht an, wenn der moderne Staat eine Gegen= philosophie ernennt, von der er legitimirt werden will: benn er hat nach wie vor die Philosophie gegen sich, und zwar jetzt mehr als vorher. Ich glaube allen Ernstes, es ist ihm nüglicher sich gar nicht mit ihr zu befassen, gar nichts von ihr zu begehren und sie so lange es möglich ist als etwas Gleichgültiges gehen zu lassen. Bleibt es nicht bei dieser Gleichgültigkeit, wird sie gegen ihn gesährlich und angreisend, so mag er sie versolgen. — Da der Staat kein weiteres Interesse an der Universität haben kann, als durch sie ergebene und nütz-liche Staatsbürger zu erziehen, so sollte er Bedenken tragen, diese Ergebenheit, diesen Nutzen dadurch in Frage zu stellen, daß er von den jungern Männern eine Prüfung in der Philosophie verlangt: zwar in Anbetracht der trägen und unbefähigten Köpfe mag es das rechte Mittel sein, um von ihrem Studium überhaupt abzu= schrecken, dadurch daß man sie zu einem Examen= gespenst macht; aber dieser Gewinn vermag nicht den Schaden aufzuwiegen, welchen ebendieselbe erzwungene Beschäftigung bei den wagehalsigen und unruhigen Jüngslingen hervorruft; sie lernen verbotene Bücher kennen, beginnen ihre Lehrer zu kritisiren und merken endlich

gar den Zweck der Universitätsphilosophie und jener Prüfungen — gar nicht zu reden von den Bedenken, auf welche junge Theologen bei dieser Gelegenheit gerathen können und in Folge deren sie in Deutschland auszusterben anfangen, wie in Tirol die Steinböcke. — Ich sterben anfangen, wie in Tirol die Steinböcke. — Ich weiß wohl, welche Einwendung der Staat gegen diese ganze Betrachtung machen konnte, so lange noch die schöne grüne Hegelei auf allen Feldern aufwuchs: aber nachdem diese Ernte verhagelt ist und von allen den Bersprechungen, welche man damals sich von ihr machte, nichts sich erfüllt hat und alle Scheuern leer blieben — da wendet man lieber nichts mehr ein, sondern wendet sich von der Philosophie ab. Man hat jetzt die Macht: damals, zur Zeit Hegel's, wollte man sie haben — das ist ein großer Unterschied. Der Staat braucht die Sanktion durch die Rhisosophie nicht mehr, dadurch ist ist ein großer Unterschied. Der Staat braucht die Sanktion durch die Philosophie nicht mehr, dadurch ist sie sür ihn überslüssig geworden. Wenn er ihre Professuren nicht mehr unterhält oder, wie ich für die nächste Zeit vorausssehe, nur noch scheindar und lässig unterhält, so hat er seinen Nutzen dabei — doch wichtiger scheint es mir, daß auch die Universität darin ihren Bortheil sieht. Wenigstens sollte ich denken, eine Stätte wirklicher Wissenschaften müsse sich denken, eine Stätte wirklicher Wissenschaften müsse sich denken, eine Stätte wirklicher Wissenschaften müsse sich dadurch gefördert sehen, wenn sie von der Gemeinschaft mit einer Haldeund Viertelswissenschaft befreit werde. Überdies steht es um die Achtbarkeit der Universitäten viel zu seltsam, um nicht principiell die Ausscheidung von Disciplinen wünschen zu müssen, welche von den Akademikern selbst gering geachtet werden. Denn die Nichtakademiker haben gute Gründe zu einer gewissen allgemeinen Mißachtung der Universitäten: sie wersen ihnen vor, daß sie seige sind, daß die kleinen sich vor den großen und daß die großen sich vor der öffentlichen Meinung

fürchten; daß sie in allen Angelegenheiten höherer Cul= tur nicht vorangehen, sondern langsam und spät hinter= drein hinken; daß die eigentliche Grundrichtung angesehener Wissenschaften gar nicht mehr eingehalten wird. Man treibt zum Beispiel die sprachlichen Studien eifriger als je, ohne daß man für sich selbst eine strenge Er= ziehung in Schrift und Rede für nöthig befände. Das indische Alterthum eröffnet seine Thore, und seine Kenner haben zu ben unvergänglichsten Werken der Inder, zu ihren Philosophien kaum ein anderes Verhältniß als ein Thier zur Lyra: obschon Schopenhauer das Bekannt= werden der indischen Philosophie für einen der größten Vortheile hielt, welche unser Jahrhundert vor anderen voraushabe. Das classische Alterthum ist zu einem beliebigen Alterthum geworden und wirft nicht mehr classisch und vorbildlich; wie seine Jünger beweisen, welche doch wahrhaftig keine vorbildlichen Menschen sind. Wohin ist der Geist Friedrich August Wolf's verflogen, von dem Franz Passow sagen konnte, er erssicheine als ein ächt patriotischer, ächt humaner Geist, ber allenfalls die Kraft hätte, einen Welttheil in Gahrung und Flammen zu versetzen — wo ist diefer Geist hin? Dagegen brängt sich immer mehr ber Geift ber Journalisten auf der Universität ein, und nicht selten unter dem Namen der Philosophie; ein glatter geschminkter Bor= trag, Faust und Nathan den Weisen auf den Lippen, die Sprache und die Ansichten unserer ekelhaften Litteratur= zeitungen, neuerdings gar noch Geschwät über unfre heilige deutsche Musik, selbst die Forderung von Lehr= stühlen für Schiller und Goethe — solche Anzeichen sprechen dafür, daß der Universitätsgeist anfängt, sich mit dem Zeitgeiste zu verwechseln. Da scheint es mir vom höchsten Werthe, wenn außerhalb der Universitäten

ein höheres Tribunal entsteht, welches auch diese Ansstalten in Hinsicht auf die Bildung, die sie fördern, überwache und richte; und sobald die Philosophie aus ben Universitäten ausscheidet und sich damit von allen unwürdigen Rücksichten und Verdunkelungen reinigt, wird sie gar nichts Anderes sein können als ein solches Tribunal: ohne staatliche Macht, ohne Befoldung und Ehren, wird sie ihren Dienst zu thun wissen, frei vom Zeitgeist sowohl als von der Furcht vor diesem Geiste furz gesagt, so wie Schopenhauer lebte, als der Richter der ihn umgebenden sogenannten Cultur. Dergestalt vermag der Philosoph auch der Universität zu nützen, wenn er sich nicht mit ihr verquickt, sondern sie vielmehr aus einer gewissen würdevollen Weite übersieht.

Zuletzt aber — was gilt uns die Existenz eines Staates, die Förberung der Universitäten, wenn es sich doch vor Allem um die Existenz der Philosophie auf Erden handelt! oder — um gar keinen Zweisel darüber zu lassen, was ich meine — wenn so unsäglich mehr daran gelegen ist, daß ein Philosoph auf Erden entsteht als daß ein Staat oder eine Universität fortbesteht. In dem Maaße als die Knechtschaft unter öffentlichen Meinungen und die Gefahr der Freiheit zunimmt, kann sich die Würde der Philosophie erhöhen; fie war am höchsten unter den Erdbeben der untergehenden römischen Republik und in der Kaiserzeit, wo ihr Name und der der Geschichte ingrata principibus nomina wurden. Brutus beweist mehr für ihre Würde als Plato; es sind die Zeiten, in denen die Ethik aufhört, Gemeinplätze zu haben. Wenn die Philosophie jest nicht viel geachtet wird, so foll man nur fragen, weshalb jett tein großer Felbherr und Staatsmann sich zu ihr bekennt — nur beshalb, weil in der Zeit, wo er nach ihr gesucht hat, ihm ein schwäch=

liches Phantom unter dem Namen der Philosophie entgegenkam, jene gelehrtenhafte Katheder=Weisheit und Katheder=Borsicht, kurz weil ihm die Philosophie bei Zeiten eine lächerliche Sache geworden ift. Sie sollte ihm aber eine furchtbare Sache sein; und die Menschen, welche berufen sind, Macht zu suchen, sollten wissen, welche Quelle des Heroischen in ihr fließt. Ein Amerifaner mag ihnen sagen, was ein großer Denker, der auf diese Erde kommt, als neues Centrum ungeheurer Arafte zu bedeuten hat. "Seht euch vor, sagt Emerson, wenn ber große Gott einen Denker auf unsern Planeten kom= men läßt. Alles ist bann in Gefahr. Es ist wie wenn in einer großen Stadt eine Feuersbrunft ausgebrochen ist, wo keiner weiß, was eigentlich noch sicher ist und wo es enden wird. Da ift nichts in der Wissenschaft, was nicht morgen eine Umdrehung ersahren haben möchte, da gilt kein litterarisches Ansehn mehr, noch die sogenannten ewigen Berühmtheiten; alle Dinge, die dem Menschen zu dieser Stunde theuer und werth sind, sind dies nur auf Rechnung der Ideen, die an ihrem geistigen Horizonte aufgestiegen sind und welche die gegenwärtige Ordnung der Dinge ebenso verursachen, wie ein Baum seine Apfel trägt. Gin neuer Grad ber Cultur würde augenblidlich bas ganze Syftem menich= licher Bestrebungen einer Umwälzung unterwerfen." Run, wenn folche Denker gefährlich find, fo ist freilich deutlich, weshalb unfre akademischen Denker ungefährlich find; denn ihre Gedanken wachsen so friedlich im Herkömmlichen, wie nur je ein Baum seine Apfel trug: sie erschrecken nicht, sie heben nicht aus den Angeln; und von ihrem ganzen Tichten und Trachten wäre zu sagen, was Diogenes, als man einen Philosophen lobte, seinerseits einwendete: "Was hat er denn Großes aufzuweisen, da er so lange Philosophie treibt und noch Niemanden betrübt hat?" Ja, so sollte es auf der Grabschrift der Universitätsphilosophie heißen: "sie hat Nie= manden betrübt". Doch ist dies freilich mehr das Lob eines alten Weibes als einer Göttin der Wahrheit, und es ift nicht verwunderlich, wenn die, welche jene Göttin nur als altes Weib kennen, selber sehr wenig Männer find und deshalb gebührendermaßen von den Männern der Macht gar nicht mehr berücksichtigt werden.

Steht es aber so in unsrer Zeit, so ift die Würde der Philosophie in den Staub getreten; es scheint, daß fie selber zu etwas Lächerlichem oder Gleichgültigem geworden ist: so daß alle ihre wahren Freunde ver= pflichtet sind, gegen diese Verwechslung Zeugniß abzulegen und mindestens so viel zu zeigen, daß nur jene falschen Diener und Unwürdenträger der Philosphic lächerlich oder gleichgültig sind. Besser noch, sie be-weisen selbst durch die That, daß die Liebe zur Wahr-heit etwas Furchtbares und Gewaltiges ist.

Dies und jenes bewies Schopenhauer — und wird

es von Tag zu Tage mehr beweisen.



## Viertes Stück:

## Richard Wagner in Bayreuth



Damit ein Ereigniß Größe habe, muß zweierlei zusammenkommen: der große Sinn berer, die es vollbringen, und der große Sinn derer, die es erleben. An sich hat fein Ereigniß Größe, und wenn schon ganze Sternbilder verschwinden, Völker zu Grunde gehen, ausgedehnte Staaten gegründet und Kriege mit ungeheuren Kräften und Verluften geführt werden: über Bieles der Art bläft der Hauch der Geschichte hinweg, als handele es sich um Flocken. Es kommt aber auch vor, daß ein gewaltiger Mensch einen Streich führt, der an einem harten Gestein wirkungslos niedersinkt; ein kurzer scharfer Widerhall, und alles ist vorbei. Die Geschichte weiß auch von folchen gleichsam abgestumpften Ereignissen bei-nahe nichts zu melben. So überschleicht einen Jeden, welcher ein Ereigniß herankommen sieht, die Sorge, ob die, welche es erleben, seiner würdig sein werden. Auf dieses Sich-Entsprechen von That und Empfänglichkeit rechnet und zielt man immer, wenn man handelt, im Rleinsten wie im Größten; und der, welcher geben will, muß zusehen, daß er die Nehmer sindet, die dem Sinne seiner Gabe genugthun. Eben deshalb hat auch die einzelne That eines selbst großen Menschen keine Größe, wenn sie kurz, stumpf und unfruchtbar ist; denn in dem Augenblicke, wo er sie that, muß ihm jedenfalls bie tiefe Einsicht gesehlt haben, daß sie gerade jetzt nothwendig sei: er hatte nicht scharf genug gezielt, die Zeit nicht bestimmt genug ersannt und gewählt: der Zusall war Herr über ihn geworden, während groß sein und den Blick für die Nothwendigkeit haben streng zussammengehört.

Darüber asso, ob das, was jetzt in Bayreuth vor sich geht, im rechten Augenblick vor sich geht und nothwendig ist, sich Sorge zu machen und Bedenken zu haben, überlassen wir billig wohl denen, welche über Wagner's Blick für das Nothwendige selbst Bedenken haben. Uns Bertrauensvolleren muß es so erscheinen, daß er ebenso an die Größe seiner That als an den großen Sinn derer, welche sie erleben sollen, glaubt. Darauf sollen alle Sene ftolz fein, welchen diefer Glaube gilt, jene Viclen oder Wenigen — denn daß es nicht alle sind, daß jener Glaube nicht der ganzen Zeit gilt, selbst nicht einmal dem ganzen deutschen Volke in seiner gegenwärtigen Ers scheinung, hat er uns selber gesagt, in jener Weihe= Rede vom zwei und zwanzigsten Mai 1872, und es giebt feinen unter uns, welcher gerade darin ihm in tröstlicher Weise widersprechen dürfte. "Nur Sie, sagte er damals, die Freunde meiner besonderen Kunft, meines eigensten Wirkens und Schaffens, hatte ich, um für meine Entwürfe mich an Theilnehmende zu wenden: nur um Ihre Mithülfe für mein Werk konnte ich Sie angehen, dieses Berk rein und unentstellt benjenigen vorführen zu können, die meiner Kunst ihre ernstliche Geneigtheit bezeigten, trothdem sie ihnen nur noch unrein und entstellt bisher vorgeführt werden konnte."

In Bayreuth ist auch der Zuschauer anschauenswerth, es ist kein Zweisel. Ein weiser betrachtender Geist, der aus einem Jahrhundert in's andre gienge, die merkwürs

digen Cultur=Regungen zu vergleichen, würde dort viel zu sehen haben; er würde fühlen müssen, daß er hier plötzlich in ein warmes Gewässer gerathe, wie einer, der in einem See schwimmt und der Strömung einer heißen Duelle nahe kommt: aus anderen, tieferen Gründen muß in einem See schwimmt und der Strömung einer heißen Duelle nahe kommt: aus anderen, tieseren Gründen muß diese emporkommen, sagt er sich, das umgebende Wassererklärt sie nicht und ist jedenfalls selber flacheren Urssprungs. So werden alle die, welche das Bayreuther Fest begehen, als unzeitgemäße Menschen empfunden werden: sie haben anderswo ihre Heisenath als in der Zeit und sinden anderwärts sowohl ihre Erklärung als ihre Rechtsertigung. Mir ist immer deutlicher geworden, daß der "Gebildete", sosern er ganz und völlig die Frucht dieser Gegenwart ist, allem was Wagner thut und denkt, nur durch die Parodie beikommen kann — wie auch alles und jedes parodirt worden ist — und daß er sich auch das Bahreuther Ereigniß nur durch die sehr unsmazische Laterne unser witzelnden Zeitungsschreiber bescuchten lassen will. Und glücklich, wenn es bei der Parodie bleibt! Es entsadet sich in ihr ein Geist der Entfremdung und Feindseligkeit, welcher noch ganz andre Mittel und Wege aufsuchen könnte, auch gesegentlich aufgesucht hat. Diese ungewöhnliche Schärfe und Spannung der Gegensähe würde jener Cultur-Besobachter ebenfalls in's Auge fassen. Daß ein Einzelner, im Verlaus Neues hinstellen könne, mag wohl alle die empören, welche auf die Allmählichseit aller Entwicklung wie auf eine Art von Sitten-Gest schwören: sie sind selber langsam und fordern Langsamteit — und da sehen sie nun einen sehr Geschwinden, wissen sichen Unterznehmen wie dem Bahreuther gab es keine Borzeichen, nehmen wie dem Bahreuther gab es keine Vorzeichen,

teine Übergänge, keine Bermittlungen; den langen Weg zum Ziele und das Ziel selber wußte keiner außer Wagner. Es ist die erste Weltumsegelung im Reiche der Kunst: wobei, wie es scheint, nicht nur eine neue Kunst, sondern die Kunst selber entdeckt wurde. Alle disherigen modernen Künste sind dadurch, als einsiedlerisch-verkümmerte oder als Luxus-Künste, halb und halb entwerthet; auch die unsicheren, übel zusammenhängenden Erinnerungen an eine wahre Kunst, die wir Neueren von den Griechen her hatten, dürsen nun ruhen, soweit sie selbst jest nicht in einem neuen Verständniß zu leuchten vermögen. Es ist sür Vieles jest an der Zeit, abzussterben; diese neue Kunst ist eine Seherin, welche nicht nur für Künste den Untergang herannahen sieht. Ihre mahnende Hand muß unsrer gesammten jezigen Bildung von dem Augenblicke an sehr unheimlich vorkommen, wo das Gelächter über ihre Parodien verstummt: mag sie immerhin noch eine kurze Weise Zeit zu Lust und Lachen haben! Lachen haben!

Dagegen werden wir, die Jünger der wiederauferstandenen Kunst, zum Ernste, zum tiesen heiligen Ernste, Zeit und Willen haben! Das Reden und Lärmen, welches die disherige Vildung von der Kunst gemacht hat — wir müssen es jetzt als eine schamlose Zudringlichkeit empfinden; zum Schweigen verpslichtet uns alles, zum fünsjährigen pythagoreischen Schweigen. Wer von uns hätte nicht an dem widerlichen Gözendienste der modernen Vildung Hände und Gemüth besudelt! Wer bedürfte nicht des reinigenden Wassers, wer hörte nicht die Stimme, die ihn mahnt: Schweigen und Reinsein! Schweigen und Reinsein! Kur als denen, welche auf diese Stimme hören, wird uns auch der große Vlick zu Theil, mit dem wir auf das Ereignis von Bahreuth hinzusehn haben: und

nur in diesem Blide liegt die große Bukunft jenes

Greignisses.

Als an jenem Maitage des Jahres 1872 der Grund-ftein auf der Anhöhe von Bahreuth gelegt worden war, bei strömendem Regen und verfinstertem Himmel, fuhr bei strömendem Regen und versinstertem Himmel, suhr Wagner mit Sinigen von uns zur Stadt zurück; er schwieg und sah dabei mit einem Blick lange in sich hinein, der mit einem Worte nicht zu bezeichnen wäre. Er begann an diesem Tage sein sechzigstes Lebensjahr: alles Vischerige war die Vorbereitung auf diesen Moment. Man weiß, daß Menschen im Augenblick einer außerordentslichen Gefahr oder überhaupt in einer wichtigen Entscheidung ihres Lebens durch ein unendlich beschleunigtes inneres Schauen alles Erlebte zusammendrängen und mit seltenster Schärfe das Nächste wie das Fernste wieder erkennen. Was mag Alexander der Große in jenem Augenblicke gesehn haben, als er Usien und Europa aus einem Mischtrug trinken ließ? Was aber Wagner an jenem Tage innerlich schaute — wie er wurde, was er an jenem Tage innerlich schaute — wie er wurde, was er ist, was er sein wird — das können wir, seine Nächsten, bis zu einem Grade nachschauen: und erst von diesem Wagnerischen Blick aus werden wir seine große That selber verstehen können — um mit diesem Ver= ftandniß ihre Fruchtbarkeit zu verburgen.

2.

Es wäre sonderbar, wenn das, was jemand am besten kann und am liebsten thut, nicht auch in der gesammten Gestaltung seines Lebens wieder sichtbar würde; vielmehr muß bei Menschen von hervorragender Befähigung das Leben nicht nur, wie bei Jedermann, zum Abbild des Charakters, sondern vor Allem auch zum

Mbbild des Intellektes und seines eigensten Vermögens werden. Das Leben des epischen Dichters wird etwas vom Spos an sich tragen — wie dies beiläusig gesagt mit Goethe der Fall ist, in welchem die Deutschen sehr mit Unrecht vornehmlich den Lyriker zu sehen gewohnt sind — das Leben des Dramatikers wird dramatisch verlausen.

Das Dramatische im Werden Wagner's ift gar nicht zu verkennen, von dem Augenblicke an, wo die in ihm herrschende Leidenschaft ihrer selber bewußt wird und seine ganze Natur zusammenfaßt: damit ist dann das Tastende, Schweisende, das Wuchern der Nebenschößelinge abgethan, und in den verschlungensten Wegen und Wandlungen, in dem oft abenteuerlichen Bogenwurfe seiner Pläne waltet eine einzige innere Gesetzlichkeit, ein Wille, aus dem sie erklärbar sind, so verwunderlich auch oft diese Erklärungen klingen werden. Nun gab es aber einen vordramatischen Theil im Leben Wagner's, seine Kindheit und Jugend, und über den kann man nicht hinweg kommen, ohne auf Räthsel zu stoßen. Er selbst scheint noch gar nicht angekündigt; und das, was man jetzt, rückblickend, vielleicht als Ankündigungen verstehen könnte, zeigt sich doch zunächst als ein Beieinander von Eigenschaften, welche eher Bedenken als Hoffnungen erregen müffen: ein Geist der Unruhe, der Reizbarkeit, eine nervöse Haft im Erfassen von hundert Dingen, ein leidenschaftliches Behagen an beinahe krankhaften hochgespannten Stimmungen, ein unvermitteltes Umschlagen aus Augenblicken seelens vollster Gemüthösstille in das Gewaltsame und Läxmende. Ihn schränkte keine strenge erbs und samilienhafte Kunstübung ein: die Malerei, die Dichtkunst, die Schaus spielerei, die Musik kamen ihm so nahe als die gelehrten=

hafte Erziehung und Zukunft; wer oberflächlich hinblickte, mochte meinen, er sei zum Dilettantisiren geboren. Die kleine Welt, in deren Bann er auswuchs, war nicht der Art, daß man einem Künstler zu einer solchen Heimath hätte Glück wünschen können. Die gefährliche Lust an geistigem Anschmecken trat ihm nahe, ebenso der mit dem Bielerlei-Wiffen verbundene Dünkel, wie er in Gelehrten-Städten zu Hause ist; die Empfindung wurde leicht erregt, ungründlich befriedigt; so weit das Auge des Knaben schweifte, sah er sich von einem wunderlich altklugen, aber rührigen Wesen umgeben, zu dem das bunte Theater in lächerlichem, der seelenbezwingende Ton der Musik in unbegreiflichem Gegensage stand. Nun fällt es dem vergleichenden Kenner überhaupt auf, wie selten gerade der moderne Mensch, wenn er die Mitgift einer hohen Begabung bekommen hat, in seiner Sugend und Kindheit die Eigenschaft der Naivetät, der schlichten Eigens und Selbstheit hat, wie wenig er sie haben kann; vielmehr werden die Seltenen, welche, wie Goethe und Wagner, überhaupt zur Naivetät kommen, diese jetzt immer noch eher als Männer haben, als im Alter der Kinder und Jünglinge. Den Künstler zumal, dem die nachahmende Kraft in besonderem Maaße ansecharen ist wird die unkröstige Rieseitakeit des modernen dem die nachahmende Kraft in besonderem Maaße angeboren ist, wird die unkräftige Vielseitigkeit des modernen Lebens wie eine heftige Kinder-Krankheit befallen müssen; er wird als Knade und Jüngling einem Alten ähnlicher sehen als seinem eigentlichen Selbst. Das wunderdar strenge Urbild des Jünglings, den Siegfried im King des Nibelungen, konnte nur ein Mann erzeugen und zwar ein Mann, der seine eigne Jugend erst spät gefunden hat. Spät, wie Wagner's Jugend, kam sein Mannesalter, sodaß er wenigstens hierin der Gegensatzeiner vorwegnehmenden Natur ist.

Sobald seine geistige und sittliche Mannbarkeit eintritt, beginnt auch das Drama seines Lebens. Und wie anders ist jetzt der Anblick! Seine Natur erscheint in furcht= barer Weise vereinfacht, in zwei Triebe oder Sphären auseinander geriffen. Zu unterst wühlt ein heftiger Wille in jäher Strömung, ber gleichsam auf allen Wegen, Höhlen und Schluchten an's Licht will und nach Macht verlangt. Nur eine ganz reine und freie Kraft konnte diesem Willen einen Weg in's Gute und Hulfreiche weisen; mit einem engen Geifte verbunden hatte ein solcher Wille bei seinem schrankenlosen thrannischen Begehren zum Verhängniß werden können; und jedenfalls mußte bald ein Weg in's Freie sich finden, und helle Luft und Sonnenschein hinzukommen. Gin machtiges Streben, dem immer wieder ein Ginblick in feine Erfolglosigkeit gegeben wird, macht bose; das Unzulängsliche kann mitunter in den Umständen, im Unabänders lichen des Schicksals liegen, nicht im Mangel der Kraft: aber der, welcher vom Streben nicht lassen kann, troß diesem Unzulänglichen, wird gleichsam unterschwürig und daher reizbar und ungerecht. Vielleicht sucht er die Gründe für sein Miglingen in den Anderen, ja er kann in leidenschaftlichem Hasse alle Welt als schuldig behandeln; vielleicht auch geht er tropig auf Neben= und Schleichwegen oder übt Gewalt: so geschieht es wohl, daß gute Naturen verwildern, auf dem Wege zum Besten. Selbst unter benen, welche nur ber eignen sittlichen Reinigung nachjagten, unter Ginsiedlern und Mönchen, finden sich solche verwilderte und über und über erkrankte, durch Misslingen ausgehöhlte und zerfressene Menschen. Es war ein liebevoller, mit Güte und Süßigkeit überschwänglich mild zuredender Geift, bem die Gewaltthat und die Selbstzerftörung verhaft ift

und der niemand in Tesseln sehen will: dieser sprach zu Wagner. Er ließ sich auf ihn nieder und umhüllte ihn tröstlich mit seinen Flügeln, er zeigte ihm den Weg. Wir thun einen Blick in die andre Sphäre der Wagnerischen Natur: aber wie sollen wir sie beschreiben?

Die Gestalten, welche ein Künstler schafft, sind nicht er selbst, aber die Reihenfolge der Gestalten, an denen er ersichtlich mit innigster Liebe hängt, sagt allerdings etwas über den Künstler selber aus. Nun stelle man Rienzi, den fliegenden Hollander und Senta, Tannhäufer und Elisabeth, Lohengrin und Elsa, Tristan und Marke, Hand Sache, Wotan und Brünnhilbe sich vor die Seele: es geht ein verbindender unterirdischer Strom von fittlicher Beredelung und Bergrößerung durch alle hindurch, der immer reiner und geläuterter fluthet — und hier stehen wir, wenn auch mit schamhafter Zurückhaltung, vor einem innersten Werden in Wagner's eigner Seele. An welchem Künstler ist etwas Ühnliches in ähnlicher Größe wahrzunehmen? Schiller's Gestalten, von den Räubern bis zu Wallenstein und Tell, durchlaufen eine solche Bahn der Veredelung und sprechen ebenfalls etwas über das Werden ihres Schöpfers aus, aber der Maaßstab ist bei Wagner noch größer, der Weg länger. Alles nimmt an dieser Läuterung Theil und drückt sie aus, ber Mythus nicht nur, sondern auch die Musit; im Ringe des Nibelungen finde ich die sittlichste Musik, die ich tenne, zum Beispiel dort, wo Brunnhilde von Siegfried erwedt wird; hier reicht er hinauf bis zu einer Höhe und Heiligkeit der Stimmung, daß wir an das Glühen der Gis= und Schneegipfel in den Alpen benken muffen: fo rein, einfam, schwer zugänglich, trieblos, vom Leuchten der Liebe umflossen erhebt sich hier die Natur; Wolfen und Gewitter, ja felbst das Erhabne sind unter

ihr. Von da aus auf den Tannhäuser und Holländer zurückblickend, fühlen wir, wie der Mensch Wagner wurde: wie er dunkel und unruhig begann, wie er stürmisch Befriedigung suchte, Macht, berauschenden Genuß erstrebte, oft mit Ekel zurücksloh, wie er die Last von sich werfen wollte, zu vergessen, zu verneinen, zu entsagen begehrte — der gesammte Strom stürzte sich bald in dieses, bald in jenes Thal und bohrte in die dunkelsten Schluchten: — in der Nacht dieses halb unterirdischen Wühlens erschien ein Stern hoch über ihm, mit traurigem Glanze, er nannte ihn, wie er ihn erfannte: Treue, selbstlose Treue! Warum leuchtete sie ihm heller und reiner als alles, welches Geheimniß enthält das Wort Treue für sein ganzes Wesen? Denn in Jedem, was er dachte und dichtete, hat er das Bild und Problem ber Treue ausgeprägt, es ist in seinen Werken eine fast vollständige Reihe aller möglichen Arten der Treue, darunter sind die herrlichsten und selten geahnten: Treue von Bruder zu Schwester, Freund zu Freund, Diener zum Herrn, Elisabeth zu Tannhäuser, Senta zum Hol= länder, Elsa zu Lohengrin, Isolde, Kurwenal und Marke zu Triftan, Brünnhilde zu Wotan's innerstem Wunsche — um die Reihe nur anzufangen. Es ist die eigenste Urerfahrung, welche Wagner in sich selbst erlebt und wie ein religiöses Geheimnig verehrt: diese brückt er mit dem Worte Treue aus, diese wird er nicht müde, in hundert Gestaltungen aus sich heraus zu stellen und in der Fulle seiner Dankbarkeit mit dem Herrlichsten zu beschenken, was er hat und kann — jene wundervolle Erfahrung und Erfenntniß, daß die eine Sphäre seines Wesens der anderen treu blieb, aus freier selbstlosester Liebe Treue wahrte, die schöpferische schuldlose lichtere Sphäre, der dunklen unbändigen und tyrannischen.

3.

Im Verhalten der beiden tiefsten Kräfte zu einander, in der Hingebung der einen an die andre lag die große Nothwendigkeit, durch welche er allein ganz und er selbst bleiben konnte: zugleich das Einzige, was er nicht in der Gewalt hatte, was er beobachten und hin= nehmen mußte, während er die Verführung zur Untreue und ihre schrecklichen Gefahren für sich immer auf's Neue an sich herankommen sah. Hier fließt eine überreiche Quelle der Leiden des Werdenden, die Ungewißheit. Jeder seiner Triebe strebte in's Ungemessne, alle baseinsfreudigen Begabungen wollten sich einzeln los= reißen und für sich befriedigen; je größer ihre Fülle, um so größer war der Tumult, um so feindseliger ihre Kreuzung. Dazu reizte der Zufall und das Leben, Macht, Glanz, feurigste Lust zu gewinnen, noch öfter qualte die unbarmherzige Noth, überhaupt leben zu muffen; überall waren Fesseln und Fallgruben. Wie ist es mög= lich, da Treue zu halten, ganz zu bleiben? — Dieser Aweifel übermannte ihn oft und sprach sich dann so aus wie eben ein Künstler zweifelt, in fünstlerischen Gestalten: Elisabeth kann für Tannhäuser eben nur leiben, beten und fterben, sie rettet ben Unstäten und Unmäßigen durch ihre Treue, aber nicht für dieses Leben. Es geht gefährlich und verzweifelt zu im Lebenswege jedes wahren Künftlers, der in die modernen Zeiten geworfen ist. Auf viele Arten kann er zu Ehren und Macht kommen, Ruhe und Genügen bietet sich ihm mehrfach an, doch immer nur in der Geftalt, wie ber moderne Mensch sie kennt und wie sie für den redlichen Künftler zum erftickenden Brodem werden muffen. In der Versuchung hierzu und ebenso in der Abweisung

dieser Versuchung liegen seine Gefahren, in dem Ekel an den modernen Arten, Lust und Ansehn zu erwerben, in der Wuth, welche sich gegen alles eigensüchtige Be-hagen nach Art der jetzigen Menschen wendet. Man denke ihn sich in eine Beamtung hinein — so wie Wagner das Amt eines Kapellmeisters an Stadt- und Hoftheatern zu versehen hatte; man empfinde es, wie der ernsteste Künstler mit Gewalt da den Ernst erzwingen will, wo nun einmal die modernen Einrichtungen fast mit grundsätlicher Leichtfertigkeit aufgebaut sind und Leichtfertigkeit fordern, wie es ihm zum Theil gelingt und im Ganzen immer mißlingt, wie der Cfel ihm naht und er flüchten will, wie er den Ort nicht findet, wohin er flüchten könnte, und er immer wieder zu den Zigeu= nern und Ausgestoffnen unfrer Cultur als einer der Ihrigen zurückfehren muß. Aus einer Lage sich losreißend, verhilft er sich selten zu einer besseren, mit= unter geräth er in die tiefste Dürftigkeit. So wechselte Wagner Städte, Gefährten, Länder, und man begreift kaum, unter was für Anmuthungen und Umgebungen er es doch immer eine Zeit lang ausgehalten hat. Auf der größeren Hälfte seines bisherigen Lebens liegt eine schwere Luft; es scheint, er hoffte nicht mehr in's AUgemeine, sondern nur noch von heute zu morgen, und so verzweifelte er zwar nicht, ohne doch zu glauben. Wie ein Wanderer durch die Nacht geht, mit schwerer Bürde und auf das Tiefste ermüdet und doch übernächtig erregt, so mag es ihm oft zu Muthe gewesen sein; ein plöglicher Tod erschien dann vor seinen Blicken nicht als Schreckniß, sondern als verlockendes liebreizendes Gespenst. Last, Weg und Nacht, alles mit einem Male verschwunden! — das tonte verführerisch. Hundertmal warf er sich von Reuem wieder mit jener kurzathmigen

Hoffnung in's Leben und ließ alle Gespenster hinter sich. Aber in der Art, wie er es that, lag fast immer eine Maaßlosigkeit, das Anzeichen dafür, daß er nicht tief und sest an jene Hossinung glaubte, sondern sich nur an ihr berauschte. Mit dem Gegensaße seines Begehrens und seines gewöhnlichen Halb- und Unverwögens, es zu befriedigen, wurde er wie mit Stacheln gequält, durch das fortwährende Entbehren aufgereizt, verlor sich seine Borstellung in's Ausschweisende, wenn einmal plötzlich der Mangel nachließ. Das Leben ward immer vers vickelter; aber auch immer fühner, erfindungsreicher waren die Mittel und Auswege, die er, der Dramatiker, entdeckte, ob es schon lauter dramatische Nothbehelse waren, vorgeschobene Motive, welche einen Augenblick täuschen und nur sür einen Augenblick erfunden sind Er ist blitzichnell mit ihnen bei der Hand, und ebensoschnell sind sie verbraucht. Das Leben Wagner's, ganz aus der Nähe und ohne Liebe gesehn, hat, um an einen Gedanken Schopenhauer's zu erinnern, sehr viel von der Komödie an sich und zwar von einer merkwürdig grotesken. Wie das Gefühl hiervon, das Eingeständniß einer grotesken Würdelosigkeit ganzer Lebensstrecken auf den Künstler wirken mußte, der mehr als irgend ein anderer im Erhabenen und im Über-Erhabenen allein frei athmen kann, — das giebt dem Denkenden zu denken.

Inmitten eines solchen Treibens, welches nur durch die genausste Schilberung den Grad von Mitleiden, Schrecken und Verwunderung einflößen kann, welchen es verdient, entfaltet sich eine Begabung des Lernens, wie sie selbst bei Deutschen, dem eigentlichen Lern-Volke, ganz außergewöhnlich ist; und in dieser Begabung erwuchs wieder eine neue Gefahr, die sogar größer war

als die eines entwurzelt und unftät scheinenden, vom friedlosen Wahne freuz und quer geführten Lebens. Wagner wurde aus einem versuchenden Neuling ein all= seitiger Meister der Musik und der Bühne und in jeder der technischen Vorbedingungen ein Erfinder und Mehrer. Niemand wird ihm den Ruhm mehr streitig machen, das höchste Vorbild für alle Kunst des großen Vortrags gegeben zu haben. Aber er wurde noch viel mehr, und um dies und jenes zu werden, war es ihm so wenig als irgend Jemandem erspart, sich lernend die höchste Cultur anzueignen. Und wie er dies that! Es ist eine Lust dies zu sehen; von allen Seiten wächst es an ihn heran, in ihn hinein, und je größer und schwerer der Bau, um so straffer spannt sich der Bogen des ordnenden und beherr-schenden Denkens. Und doch wurde es selten einem so schwer gemacht, die Zugänge zu den Wifsenschaften und Fertigkeiten zu finden, und vielfach mußte er folche Bugange improvisiren. Der Erneuerer des einfachen Drama's, der Entbecker der Stellung der Rünfte in der wahren menschlichen Gesellschaft, der dichtende Erklärer vergangener Lebensbetrachtungen, der Philosoph, der Hiftorifer, der Aesthetiker und Kritiker Wagner, der Meister der Sprache, der Mytholog und Mythopoet, der zum ersten Male einen Ring um das herrliche uralte ungeheure Gebilde schloß und die Runen seines Geistes darauf eingrub — welche Fülle des Wissens hatte er zusammenzubringen und zu umspannen, um das Alles werben zu können! Und doch erdrückte weber biese Summe seinen Willen zur That, noch leitete das Ginzelne und Anziehendste ihn abseits. Um das Ungemeine eines solchen Verhaltens zu messen, nehme man zum Beispiel bas große Gegenbild Goethe's, ber, als Lernender und Wiffender, wie ein viel verzweigtes Stromnetz erscheint,

welches aber seine ganze Kraft nicht zu Meere trägt, sondern mindestens ebensoviel auf seinen Wegen und Krümmungen verliert und verstreut, als es am Ausgange mit sich führt. Es ist wahr, ein solches Wesen wie das Goethe's hat und macht mehr Behagen, es liegt etwas Mildes und Edel=Verschwenderisches um ihn herum, während Wagner's Lauf= und Stromgewalt vielleicht erschrecken und abschrecken kann. Mag aber sich fürchten, wer will: wir Anderen wollen dadurch um so muthiger werden, daß wir einen Helden mit Augen sehen dürsen, welcher auch in Betreff der modernen Vildung "das

Kürchten nicht gelernt hat".

Ebenso wenig hat er gelernt, sich durch Historie und Philosophie zur Ruhe zu bringen und gerade das zauberhaft Sänftigende und der That Widerrathende zauberhaft Sänftigende und der That Widerrathende ihrer Wirkungen für sich herauszunehmen. Weder der schaffende, noch der kämpfende Künstler wurde durch das Lernen und die Vildung von seiner Laufbahn abgezogen. Sobald ihn seine bildende Kraft überkommt, wird ihm die Geschichte ein beweglicher Thon in seiner Hand; dann steht er mit einem Mal anders zu ihr als jeder Gelehrte, vielmehr ähnlich wie der Grieche zu seinem Mythus stand, als zu einem Etwas, an dem man sormt und dichtet, zwar mit Liebe und einer gewissen schaffenden. Und gerade weil sie für ihn noch diezsamer und wandelbarer als jeder Traum ist, kann er in das einzelne Ereignis das Thysische ganzer Zeiten hineindichten und so eine Wahrheit der Darstellung erreichen, wie sie der Historiker nie erreicht. Wo ist das ritterliche Mittelalter so mit Fleisch und Geist in ein Gebilde überzgegangen, wie dies im Lohengrin geschehen ist? Und werden nicht die Weistersinger noch zu den spätesten werden nicht die Meisterfinger noch zu den spätesten

Zeiten von dem deutschen Wesen erzählen, ja mehr als erzählen, werden sie nicht vielmehr eine der reifsten Früchte jenes Wesens sein, das immer resormiren und nicht revolviren will und das auf dem breiten Grunde seines Behagens auch das edelste Unbehagen, das der erneuernden That, nicht verlernt hat?

Und gerade zu dieser Art des Unbehagens wurde Wagner immer wieder durch sein Befassen mit Historie und Philosophie gedrängt: in ihnen fand er nicht nur Waffen und Rüftung, sondern hier fühlte er vor Allem den begeifternden Anhauch, welcher von den Grabstätten aller großer Kämpfer, aller großen Leidenden und Denkenden her weht. Man kann sich durch Nichts mehr von der ganzen gegenwärtigen Zeit abheben als burch den Gebrauch, welchen man von der Geschichte und Pilosophie macht. Der Ersteren scheint jest, so wie sie gewöhnlich verstanden wird, die Aufgabe zu= gefallen zu sein, den modernen Menschen, der keuchend und mühevoll zu seinen Zielen läuft, einmal aufathmen ju laffen, so daß er sich für einen Augenblick gleich= sam abgeschirrt fühlen kann. Was der einzelne Montaigne in der Bewegtheit des Reformations = Beistes be= beutet, ein In = sich = zur = Ruhe = konmen, ein friedliches Für = sich = sien und Ausathmen — und so empfand ihn gewiß sein bester Leser, Shakespeare —, das ist jett die Historie für den modernen Geist. Wenn die Deut schen seit einem Jahrhundert besonders den historischen Studien obgelegen haben, so zeigt dies, daß sie in der Bewegung der neueren Welt die aushaltende verzögernde beruhigende Macht sind: was vielleicht einige zu einem Lobe für sie wenden dürsten. Im Ganzen ist es aber ein gefährliches Anzeichen, wenn das geiftige Ringen eines Volkes vornehmlich der Vergangenheit gilt,

ein Merkmal von Erschlaffung, von Rück- und Hin-fälligkeit: so daß sie nun jedem um sich greifenden Fieber, zum Beispiel dem politischen, in gefährlichster Weise ausgesett sind. Einen solchen Zustand von Schwäche stellen, im Gegensatz zu allen Reformations= und Revolutions-Bewegungen, unfre Gelehrten in der Geschichte des modernen Geistes dar, sie haben sich nicht die stolzeste Aufgabe gestellt, aber eine eigne Art friedsertigen Glücks gesichert. Zeder freiere männslichere Schritt sührt freilich an ihnen vorüber, — wenn auch keineswegs an der Geschichte selbst! Diese hat noch ganz andre Kräfte in sich, wie gerade solche Naturen wie Wagner ahnen: nur muß sie erst einmal in einem viel ernsteren, strengeren Sinne, aus einer mächtigen Seele heraus und überhaupt nicht mehr optimistisch, wie disher immer, geschrieben werden, anders also, als die deutschen Gesehrten bis jest gethan haben. Es liegt etwas Beschönigendes, Unterwürfiges und Zusfriedengestelltes auf allen ihren Arbeiten, und der Gang der Dinge ist ihnen recht. Es ist schon viel, wenn es und Revolutions-Bewegungen, unfre Gelehrten in der der Dinge ist ihnen recht. Es ist schon viel, wenn es einer merken läßt, daß er gerade nur zufrieden sei, weil es noch schlimmer hatte fommen können: die Meisten von ihnen glauben unwillfürlich, daß es sehr gut sei, gerade so wie es nun einmal gekommen ist. Wäre die Historie nicht immer noch eine verkappte christliche Theodicee, wäre sie mit mehr Gerechtigkeit und Inbrunst des Mitgefühls geschrieben, so würde sie wahrhaftig am wenigsten gerade als das Dienste leisten fönnen, als was sie jetzt dient: als Opiat gegen alles Umwälzende und Erneuernde. Ühnlich steht es mit der Philosophie: aus welcher ja die Meisten nichts Anderes lernen wollen, als die Dinge ungefähr — sehr uns gefähr! — verstehen, um sich dann in sie zu schicken.

Und selbst von ihren edelsten Vertretern wird ihre stillende und tröstende Macht so stark hervorgehoben, daß die Ruhesüchtigen und Trägen meinen müffen, sie suchten dasselbe, was die Philosophie sucht. Mir scheint bagegen die wichtigste Frage aller Philosophie zu sein, wie weit die Dinge eine unabänderliche Artung und Geftalt haben: um dann, wenn diese Frage beantwortet ift, mit der rücksichtslosesten Tapferkeit auf die Ber= besserung der als veränderlich erkannten Seite der Welt loszugehen. Das lehren die wahren Philosophen auch selber durch die That, dadurch daß sie an der Verbesserung der sehr veränderlichen Ginsicht der Menschen arbeiteten und ihre Weisheit nicht für sich behielten; das lehren auch die wahren Jünger wahrer Philosophien, welche wie Wagner aus ihnen gerade gesteigerte Entschiedenheit und Unbeugsamkeit für ihr Bollen, aber keine Ginschläferungsfäfte zu saugen verstehen. Wagner ist dort am meisten Philosoph, wo er am thatkräftigsten und heldenhaftesten ist. Und gerade als Philosoph gieng er nicht nur durch das Feuer versichiedener philosophischer Systeme, ohne sich zu fürchten, hindurch, sondern auch durch den Dampf des Wissens und der Gelehrsamkeit, und hielt seinem höheren Selbst Treue, welches von ihm Gesammtthaten seines vielstimmigen Wesens verlangte und ihn leiden und lernen hieß, um jene Thaten thun zu können.

4.

Die Geschichte der Entwicklung der Cultur seit den Griechen ist kurz genug, wenn man den eigentlichen wirklich zurückgelegten Weg in Betracht zieht und das Stillestehn Zurückgehn Zaudern Schleichen gar nicht mit rechnet. Die Hellenisirung der Welt und, diese zu ermöglichen, die Orientalisirung des Hellenischen — die Doppel=Ausgabe des großen Alexander — ist immer noch das letzte große Ereigniß; die alte Frage, ob eine fremde Cultur sich überhaupt übertragen lasse, immer noch das Problem, an dem die Neueren sich abmühen. Das rhythmische Spiel jener beiden Faktoren gegen einander ist es, was namentlich den bisherigen Gang der Weistigten bestimmt hat. Da erscheint zum Beispiel das Geschichte bestimmt hat. Da erscheint zum Beispiel das Christenthum als ein Stück orientalischen Alterthums, welches von den Menschen mit ausschweifender Gründ= lichkeit zu Ende gedacht und gehandelt wurde. Im Schwinden seines Einflusses hat wieder die Macht bes hellenischen Culturwesens zugenommen; wir erleben Erscheinungen, welche so befremdend sind, daß sie un= erklärbar in der Luft schweben würden, wenn man sie nicht, über einen mächtigen Zeitraum hinweg, an die griechischen Analogien anknüpsen könnte. So giebt es zwischen Kant und den Eleaten, zwischen Schopenhauer und Empedokles, zwischen Üschylus und Richard Wagner solche Kähen und Verwandtschaften, daß man sast handgreislich an das sehr relative Wesen aller Zeitbegriffe gemahnt wird: beinahe scheint es, als ob manche Dinge zusammen gehören und die Zeit nur eine Wolke sein, welche es unsern Augen schwer macht, diese Zusammengehörigkeit zu sehen. Besonders bringt auch die Geschichte der strengen Wissenschaften den Eindruck hersvor, als ob wir uns eben jest in nächster Nähe der alexandrinischszwiechischen Welt befänden und als ob der Pendel der Geschichte wieder nach dem Punkte zurückschwänge, von wo er zu schwingen begann, sort erklärbar in der Luft schweben würden, wenn man sie zurückschwänge, von wo er zu schwingen begann, fort in räthselhafte Ferne und Verlorenheit. Das Bild unserer gegenwärtigen Welt ist durchaus kein neues: immer

mehr muß es dem, der die Geschichte kennt, so zu Muthe werden, als ob er alte vertraute Züge eines Ge-sichtes wieder erkenne. Der Geist der hellenischen Cultur liegt in unendlicher Zerstreuung auf unserer Gegen-wart: während sich die Gewalten aller Art drängen und man sich die Früchte der modernen Wissenschaften und Fertigkeiten als Austauschmittel bietet, dämmert in blassen Bügen wieder das Bild des Hellenischen, aber noch ganz sern und geisterhaft, aus. Die Erde, die bisher zur Genüge orientalisitet worden ist, sehnt sich wieder nach der Hellenisitung; wer ihr hier helsen will, der hat freilich Schnelligkeit und einen geslügelten Fuß von Nöthen, um die mannichfachsten und entferntesten Punkte Nöthen, um die mannichtachten und entferntesten Puntte des Wissens, die entlegensten Welttheile der Begabung zusammenzubringen, um das ganze ungeheuer ausgespannte Gesilde zu durchlausen und zu beherrschen. So ist denn jetzt eine Reihe von Gegen-Alexandern nöthig geworden, welche die mächtigste Kraft haben, zusammenzuziehn und zu binden, die entserntesten Fäden heranzulangen und das Gewebe vor dem Zersblasenwerden zu bewahren. Nicht den gordischen Knoten der griechischen Eultur zu lösen, wie es Merander that in das seine Ender nach allen Weltz Alexander that, so daß seine Enden nach allen Welt= richtungen hin flatterten, sondern ihn zu binden, nachs dem er gelöst war — das ist jetzt die Aufgabe. In Wagner erkenne ich einen solchen Gegen=Alexander: er bannt und schließt zusammen, was vereinzelt, schwach und läffig war, er hat, wenn ein medizinischer Ausdruck erlaubt ift, eine abstringirende Kraft: infofern gehört er zu den ganz großen Culturgewalten. Er waltet über den Künsten, den Religionen, den versschiedenen Bölkergeschichten und ist doch der Gegensat eines Polyhistors, eines nur zusammentragenden und ord=

nenden Geistes: denn er ist ein Zusammenbildner und Beseeler des Zusammengebrachten, ein Bereinfacher der der Belt. Man wird sich an einer solchen Vorstellung nicht irre machen lassen, wenn man diese allgemeinste Aufgabe, die sein Genius ihm gestellt hat, mit der viel engeren und näheren vergleicht, an welche man jeht zuerst bei dem Namen Wagner zu denken pflegt. Man erwartet von ihm eine Resormation des Theaters: gesetzt, dieselbe gelänge ihm, was wäre denn damit für jene höhere und fernere Aufgabe gethan?

Nun, damit wäre der moderne Mensch verändert und reformirt: so nothwendig hängt in unserer neueren West Eins an dem Andern, daß, wer nur einen Nagel Welt Eins an dem Andern, daß, wer nur einen Nagel herauszieht, das Gebäude wanken und fallen macht. Auch von jeder anderen wirklichen Resorm wäre dassselbe zu erwarten, was wir hier von der Wagnerischen, mit dem Anschein der Übertreibung, aussagen. Es ist gar nicht möglich, die höchste und reinste Wirkung der theatralischen Kunst herzustellen, ohne nicht überall, in Sitte und Staat, in Erziehung und Verkehr, zu neuern. Liebe und Gerechtigkeit, an Einem Punkte, nämlich hier im Bereiche der Kunst, mächtig geworden, müssen nach dem Gesetz ührer inneren Noth weiter um sich greisen und können nicht wieder in die Reaunaslosialeit ührer und können nicht wieder in die Regungslosigkeit ihrer früheren Berpuppung zurück. Schon um zu begreifen, inwiesern die Stellung unsrer Künste zum Leben ein Symbol der Entartung dieses Lebens ist, inwiesern unsre Theater für die, welche sie bauen und besuchen, eine Schmach sind, muß man völlig umlernen und das Gewohnte und Alltägliche einmal als etwas sehr Ungewöhnliches und Verwickeltes ansehn können. Seltsame Trübung bes Urtheils, schlecht verhehlte Sucht nach Ergötzlichkeit, nach Unterhaltung um jeden Breis, gelehrtenhafte Rücksichten, Wichtigthun und Schauspielerei mit dem Ernst der Aunst von Seiten der Ausführenden, brutale Gier nach Geldgewinn von Seiten der Unternehmenden, Hohleit und Gedankenlosigkeit einer Gesellschaft, welche an das Volk nur so weit denkt, als es ihr nüt oder gefährlich ist, und Theater und Concerte besucht, ohne je dabei an Pflichten erinnert zu werden — dies Alles zusammen bildet die dumpse und verderbliche Luft unserer heutigen Kunstzustände: ist man aber erst so an dieselbe gewöhnt, wie es unsre Gebüldeten sind, so wähnt man wohl, diese Luft zu seiner Gesundheit nöthig zu haben, und besindet sich schlecht, wenn man, durch irgend einen Zwang, ihrer zeitweisig entrathen muß. Wirklich hat man nur ihrer zeitweilig entrathen muß. Wirklich hat man nur Ein Mittel, sich in Kürze davon zu überzeugen, wie gemein, und zwar wie absonderlich und verzwickt gemein unste Theater-Einrichtungen sind: man halte nur die einstmalige Wirklichseit des griechischen Theaters das gegen! Gesetzt, wir wüßten nichts von den Griechen, so wäre unsern Zuständen vielleicht gar nicht beizustommen, und man hielte solche Einwendungen, wie sie zuerst von Wagner in großem Stile gemacht worden sind, für Träumereien von Leuten, welche im Lande Nirgendsheim zu Hause sind. Wie die Menschen einmal sind, würde man vielleicht sagen, genügt und gebührt ihnen eine solche Kunst — und sie sind nie anders ihnen eine solche Kunst — und sie zund nie anders gewesen! — Sie sind gewiß anders gewesen, und selbst jetzt giebt es Menschen, denen die bisherigen Sinrichtungen nicht genügen — eben dies beweist die Thatsache von Bahreuth. Hier sindet ihr vorbereitete und geweihte Zuschauer, die Ergriffenheit von Menschen, welche sich auf dem Höhepunkte ihres Glücks besinden und gerade in ihm ihr ganzes Wesen zusammengerafft fühlen, um sich zu weiterem und höherem

Wollen bestärken zu lassen; hier findet ihr die hin-gebendste Ausopserung der Künstler und das Schauspiel aller Schauspiele, den siegreichen Schöpfer eines Werkes, welches selber der Inbegriff einer Fülle siegreicher Kunst-Thaten ist. Dünkt es nicht fast wie Zauberei, einer solchen Erscheinung in der Gegenwart begegnen zu können? Müssen nicht die, welche hier mithelsen und mitschauen dürfen, schon verwandelt und erneuert sein, um nun auch fernerhin, in andern Gebieten des Lebens, zu verwandeln und zu erneuern? Ist nicht ein Hafen nach der wüsten Weite des Meeres gefunden, liegt hier nicht Stille über den Wassern gebreitet? — Wer aus der hier waltenden Tiese und Einsamkeit der Stimmung zurück in die ganz andersartigen Flächen und Niederungen des Lebens kommt, muß er sich nicht immerfort wie Isolde fragen: "Wie ertrug ich's nur? Wie ertrag' ich's noch?" Und wenn er es nicht aushält, sein Glück und sein Unglück eigensüchtig in sich zu bergen, so wird er von jest ab jede Gelegenheit ergreisen, in Thaten davon Zeugniß abzulegen. Wo sind die, welche an den gegenwärtigen Einrichtungen leiden? wird er fragen. Wo sind unfre natürlichen Bundesgenossen, mit denen wir gegen das wuchernde und unterdrückende Umsichgreisen der heutigen Gebildetheit kampfen können? Denn einstweilen haben wir nur Einen Feind — einstweilen! — eben jene "Gebildeten", für welche das Wort "Bayreuth" eine ifrer tiefften Niederlagen bezeichnet — sie haben nicht mitge= holfen, sie waren wüthend bagegen, oder zeigten jene noch wirksamere Schwerhörigkeit, welche jetzt zur gewohnten Waffe der überlegtesten Gegnerschaft geworden ist. Aber wir wissen eben dadurch, daß sie Wagner's Wesen selber durch ihre Feindseligkeit und Tücke nicht zerstören, sein Werk nicht verhindern konnten, noch Gins: sie haben ver-

rathen, daß sie schwach sind, und daß der Widerstand der bisherigen Machtinhaber nicht mehr viele Angriffe aushalten wird. Es ist der Augenblick für Solche, welche mächtig erobern und siegen wollen, die größten Reiche stehen offen, ein Fragezeichen ist zu den Namen der Besitzer gesetzt, so weit es Besitz giebt. Go ift zum Beispiel das Gebäude der Erziehung als morsch erkannt, und überall finden sich einzelne, welche in aller Stille schon das Gebäude verlassen haben. Könnte man die. welche thatsächlich schon jett tief mit ihm unzufrieden find, nur einmal zur offnen Empörung und Erklärung treiben! Könnte man sie des verzagenden Unmuths berauben! Ich weiß es: wenn man gerade den stillen Beitrag dieser Naturen von dem Ertrage unseres ge= sammten Bildungswesens abstriche, es wäre der empfindlichste Aderlaß, durch den man dasselbe schwächen könnte. Bon den Gelehrten zum Beispiel blieben unter dem alten Regimente nur die durch den politischen Wahnwitz Angesteckten und die litteratenhaften Menschen aller Art zurück. Das widerliche Gebilde, welches jetzt seine Kräfte aus ber Anlehnung an die Sphären ber Gewalt und Ungerechtigkeit, aus Staat und Gesellschaft, nimmt und seinen Vortheil dabei hat, diese immer boser und rücksichtsloser zu machen, ist ohne diese Anlehnung etwas Schwächliches und Ermüdetes: man braucht es nur recht zu verachten, so fällt es schon über ben Haufen. Wer für die Gerechtigkeit und die Liebe unter den Menschen kämpft, darf sich vor ihm am wenigsten fürchten: benn seine eigentlichen Feinde stehen erst vor ihm, wenn er seinen Kampf, den er einstweilen gegen ihre Vorhut, die heutige Cultur, führt, zu Ende gebracht hat.

Für uns bedeutet Bayreuth die Morgen-Weihe am Tage des Kampfes. Man könnte uns nicht mehr Unrecht

thun, als wenn man annähme, es sei uns um die Kunst allein zu thun: als ob sie wie ein Heil= und Betäubungs= mittel zu gelten hätte, mit dem man alle übrigen elenden Zustände von sich abthun könnte. Wir sehen im Bilde jenes tragischen Kunstwerks von Bayreuth gerade den Kampf der Einzelnen mit Allem, was ihnen als scheinbar unbezwingliche Nothwendigkeit entgegentritt, mit Macht Gesetz Herkommen Bertrag und ganzen Ordnungen der Dinge. Die Einzelnen können gar nicht schöner leben, als wenn sie sich im Kampse um Gerechtigkeit und Liebe zum Tode reif machen und opfern. Der Blick, mit welchem uns das geheimnisvolle Auge der Tragödie anschaut, ist kein erschlaffender und gliederbindender Zauber. Obschon sie Kuhe verlangt, so lange sie uns ansieht; — denn die Kunst ist nicht für den Kampf selber da, sondern für die Ruhepausen vorher und inmitten desselben, für jene Minuten, da man zurückblickend und vorahnend das Symbolische versteht, da mit dem Gefühl einer leisen Müdigkeit ein erquickender Traum uns naht. Der Tag und der Kampf bricht gleich an, die heiligen Schatten verschweben und die Runft ist wieder ferne von uns; aber ihre Tröftung liegt über dem Menschen von der Frühftunde her. Überall findet ja sonst ber Ginzelne sein persönliches Ungenügen, sein Halb= und Unvermögen: mit welchem Muthe sollte er fämpfen, wenn er nicht vorher zu etwas Überpersönlichem geweiht worden wäre! Die größten Leiden des Ginzelnen, Die es giebt, die Nichtgemeinsamkeit des Wissens bei allen Menschen, die Unsicherheit der letzten Einsichten und die Ungleichheit des Könnens, das Alles macht ihn kunstbedürftig. Man kann nicht glücklich sein, so lange um uns herum alles leidet und sich Leiden schafft; man kann nicht sittlich sein, so lange der Gang der mensch=

lichen Dinge burch Gewalt, Trug und Ungerechtigkeit bestimmt wird; man kann nicht einmal weise sein, so lange nicht die ganze Menschheit im Wetteifer um Weis= heit gerungen hat und den Einzelnen auf die weiseste Art in's Leben und Wissen hineinführt. Wie sollte man es nun bei diesem dreifachen Gefühle des Ungenügens aushalten, wenn man nicht schon in seinem Kämpfen Streben und Untergehen etwas Erhabenes und Bedeutungsvolles zu erkennen vermöchte und nicht aus der Tragödie lernte, Lust am Rhythmus der großen Leiden= schaft und am Opfer derselben zu haben. Die Kunst ist freilich keine Lehrerin und Erzieherin für das unsmittelbare Handeln; der Künstler ist nie in diesem Berstande ein Erzieher und Rathgeber; die Objekte, welche die tragischen Helden erstreben, sind nicht ohne Weiteres die erstrebenswerthen Dinge an sich. Wie im Traume ist die Schähung der Dinge, so lange wir uns im Banne der Kunft festgehalten fühlen, verändert: was wir währenddem für so erstrebenswerth halten, daß wir dem tragischen Helben beistimmen, wenn er lieber den Tod erwählt, als daß er darauf verzichtete — das ist für das wirkliche Leben selten von gleichem Werthe und gleicher Thatkraft würdig: dafür ist eben die Kunst die Thätigkeit des Ausruhenden. Die Kämpfe, welche sie zeigt, sind Vereinsachungen der wirklichen Kämpse des Lebens; ihre Probleme sind Abkürzungen der unendlich verwickelten Rechnung des menschlichen Handelns und Wollens. Aber gerade darin liegt die Größe und Unentbehrlichkeit der Kunft, daß sie den Schein einer einfacheren Welt, einer fürzeren Lösung der Lebens- Mäthsel erregt. Niemand, der am Leben leidet, kann diesen Schein entbehren, wie niemand des Schlafs entbehren kann. Ze schwieriger die Erkenntniß von den

Gesetzen des Lebens wird, um so indrünstiger begehren wir nach dem Scheine jener Bereinsachung, wenn auch nur für Augenblicke, um so größer wird die Spannung zwischen der allgemeinen Erkenntniß der Dinge und dem geistig-sittlichen Bermögen des Einzelnen. Damit

den geistig-sittlichen Vermögen des Einzelnen. Damit der Bogen nicht breche, ist die Kunst da.

Der Einzelne soll zu etwas Überpersönlichem geweiht werden — das will die Tragödie; er soll die schreckliche Beängstigung, welche der Tod und die Zeit dem Individuum macht, verlernen: denn schon im kleinsten Augenblick, im kürzesten Atom seines Lebens-lauses kann ihm etwas Heiliges begegnen, das allen Rampf und alle Noth überschwänglich aufwiegt — das heißt tragisch gesinnt sein. Und wenn die ganze Menschheit einmal sterben muß — wer dürfte daran zweiseln! — so ist ihr als höchste Aufgabe für alle kommenden Zeiten das Ziel gestellt, so in's Eine und Gemeinsame zusammenzuwachsen, daß sie als ein Ganzes ihrem bevorstehenden Untergange mit einer tragischen Gesinnung entgegengehe; in dieser höchsten Aufgabe liegt alle Beredelung der Menschen eingeschlossen; aus dem endgültigen Abweisen derselben ergäbe sich das trübste Bild, welches sich ein Menschenstreund vor die Seele stellen könnte. So empfinde ich freund vor die Seele stellen könnte. So empfinde ich es! Es giebt nur Eine Hoffnung und Eine Gewähr für die Zukunft des Menschlichen: sie liegt darin, daß die tragische Gesinnung nicht absterbe. Es würde ein Wehegeschrei sonder Gleichen über die Erde erschallen müssen, wenn die Menschen sie einmal völlig verlieren sollten; und wiederum giebt es keine beseligendere Lust, als das zu wissen, was wir wissen — wie der tragische Gedanke wieder hinein in die Welt geboren ist. Denn diese Lust ist eine völlig überpersönliche und allgemeine, ein Jubel der Menschheit über den verbürgten Zusammenshang und Fortgang des Menschlichen überhaupt.

5.

Wagner rückte das gegenwärtige Leben und die Bergangenheit unter den Lichtstrahl einer Erkenntniß, der stark genug war, um auf ungewohnte Weite hin damit sehen zu können: deshalb ist er ein Vereinsacher der Welt; denn immer besteht die Vereinfachung der Welt darin, daß der Blick des Erkennenden von Neuem wieder über die ungeheure Fülle und Wüstheit eines scheinbaren Chaos Herr geworden ist und das in Eins zusammen= drängt, was früher als unverträglich auseinander lag. Wagner that dies, indem er zwischen zwei Dingen, die fremd und kalt wie in getrennten Sphären zu leben schienen, ein Berhältniß fand: zwischen Musik und Leben und ebenfalls zwischen Musik und Drama. Nicht daß er diese Verhältnisse erfunden oder erst ge= schaffen hätte: sie sind da und liegen eigentlich vor Jeder= manns Füßen: so wie immer das große Problem dem edlen Gesteine gleicht, über welches Tausende wegschreiten, bis endlich Einer es aufhebt. Was bedeutet es, fragt sich Wagner, daß im Leben der neueren Menschen gerade eine solche Kunst, wie die der Musik, mit so unvergleichlicher Kraft entstanden ist? Man braucht von diesem Leben nicht etwa gering zu denken, um hier ein Problem zu sehen; nein, wenn man alle biesem Leben eigenen großen Gewalten erwägt und sich das Bild eines mächtig aufstrebenden, um bewußte Freiheit und um Unabhängigkeit des Gedankens kämpfenden Da-feins vor die Seele stellt — dann erst recht erscheint die Musif in dieser Welt als Räthsel. Muß man nicht sagen:

aus dieser Zeit konnte die Musik nicht erstehn! Was ist dann aber ihre Existenz? Sin Zusall? Gewiß könnte auch ein einzelner großer Künstler ein Zusall sein, aber das Erscheinen einer solchen Reihe von großen Künstlern, wie es die neuere Geschichte der Musik zeigt, und wie es disher nur noch einmal, in der Zeit der Griechen, seines Gleichen hatte, giebt zu denken, daß hier nicht Zusall, sondern Nothwendigkeit herrscht. Diese Nothwendigkeit eben ist das Problem, auf welches Wagner

eine Antwort giebt.

Es ift ihm zuerst die Erkenntniß eines Nothstandes aufgegangen, der so weit reicht als jest überhaupt die Civilisation die Völker verknüpft: überall ist hier die Sprache erkrankt, und auf der ganzen menschlichen Entwicklung laftet der Druck dieser ungeheuerlichen Krank-Entwicklung lastet der Druck dieser ungeheuerlichen Krank-heit. Indem die Sprache fortwährend auf die letzten Sprossen des ihr Erreichbaren steigen mußte, um, mög-lichst ferne von der starken Gefühlsregung, der sie ur-sprünglich in aller Schlichtheit zu entsprechen vermochte, das dem Gefühl Entgegengesetze, das Reich des Ge-dankens zu erfassen, ist ihre Krast durch dieses über-mäßige Sichausrecken in dem kurzen Zeitraume der neueren Civilisation erschöpft worden: so daß sie nun gerade das nicht mehr zu leisten vermag, wessentwegen sie allein da ist: um über die einsachsten Lebensnöthe die Reidenden witzingnder zu verständigen. Der Mensch Leidenden miteinander zu verständigen. Der Mensch kann sich in seiner Noth vermöge der Sprache nicht mehr zu erkennen geben, also sich nicht wahrhaft mittheilen: bei diesem dunkel gefühlten Zustande ist die Sprache überall eine Gewalt für sich geworden, welche nun wie mit Gespensterarmen die Menschen faßt und schiebt, wohin sie eigentlich nicht wollen; sobald sie mit einander sich zu verständigen und zu einem Werk zu vereinigen

suchen, erfaßt sie der Wahnsinn der allgemeinen Begriffe, ja der reinen Wortklänge, und in Folge dieser Unfähigkeit sich mitzutheilen tragen dann wieder die Schöpfungen ihres Gemeinsinns das Zeichen des Sichenichteverstehens, insofern sie nicht den wirklichen Nöthen entsprechen, sondern eben nur der Hohlheit jener gewaltherrischen Worte und Begriffe: so nimmt die Menschheit zu allen ihren Leiden auch noch das Leiden der Convention hinzu, das heißt des Übereinkommens in Worten und Handlungen ohne ein Übereinkommen des Gefühls. Wie in dem abwärts laufenden Gange jeder Runft ein Punkt erreicht wird, wo ihre krankhaft wuchernden Mittel und Formen ein tyrannisches Übergewicht über die jungen Seelen der Künftler erlangen und sie zu ihren Sklaven machen, so ist man jett, im Niedergange ber Sprachen, ber Stlave ber Worte; unter biefem Zwange vermag niemand mehr sich selbst zu zeigen, naiv zu sprechen, und wenige überhaupt vermögen sich ihre Individualität zu wahren, im Kampfe mit einer Bilbung, welche ihr Gelingen nicht damit zu beweisen glaubt, daß sie deutlichen Empfindungen und Bedürfnissen bildend entgegen-komme, sondern damit, daß sie das Individuum in das Netz der "deutlichen Begriffe" einspinne und richtig denken lehre: als ob es irgend einen Werth hätte, Jemanden zu einem richtig benkenden und schließenden Wesen zu machen, wenn es nicht gelungen ist, ihn vorher zu einem richtig empfindenden zu machen. Wenn nun, in einer solchermaßen verwundeten Menschheit, die Musik unfrer deutschen Meister erklingt, was kommt da eigentlich zum Erklingen? Cben nur die richtige Empfindung, die Feindin aller Convention, aller künstlichen Entfremdung und Unverständlichkeit zwischen Mensch und Mensch: diese Musik ist Kücksehr zur Natur, während sie zu=

gleich Reinigung und Umwandlung der Natur ist; denn in der Seele der liebevollsten Menschen ist die Nöthigung zu jener Kücksehr entstanden, und in ihrer Kunst ertönt die in Liebe verwandelte Natur.

Nehmen wir dies als die eine Antwort Wagner's auf die Frage, was die Musik in unserer Zeit bedeutet: er hat noch eine zweite. Das Verhältniß zwischen Musik und Leben ist nicht nur das einer Art Sprache zu einer andern Art Sprache, es ist auch das Verhältniß der vollskommen Hörwelt zu der gesammten Schauwelt. Als Erscheinung für das Auge genommen und verglichen mit den früheren Erscheinungen des Lebens, zeigt aber die Existenz der neueren Menschen eine unsägliche Armut und Erschöpfung, trot der unfäglichen Buntheit, durch welche nur der oberflächlichste Blick sich beglückt fühlen kann. Man sehe nur etwas schärfer hin und zerlege sich den Eindruck dieses heftig bewegten Farbenspiels: ift das Ganze nicht wie das Schimmern und Aufbligen zahlloser Steinchen und Stückchen, welche man früheren Culturen abgeborgt hat? Ist hier nicht alles unzugehöriger Brunk, nachgeäffte Bewegung, angemaßte Außerlichkeit? Ein Kleid in bunten Fetzen für den Nackten und Frierenden? Ein scheinbarer Tanz der Freude, dem Leidenden zugemuthet? Mienen üppigen Stolzes, von einem tief Verwundeten zur Schau getragen? Und dazwischen, nur durch die Schnelligkeit der Bewegung und des Wirbels verhüllt und verhehlt — graue Ohnmacht, nagender Unfrieden, arbeitsamste Langeweile, unehrliches Elend! Die Erscheinung des modernen Menschen ist ganz und gar Schein geworden; er wird in dem, was er jetzt vorstellt, nicht selber sichtbar, viel eher versteckt; und der Rest ersinderischer Kunstthätigkeit, der sich noch bei einem Volke, etwa bei den Franzosen und Italiänern

erhalten hat, wird auf die Kunft dieses Berftecken= spielens verwendet. Überall, wo man jett "Form" verslangt, in der Gesellschaft und der Unterhaltung, im schriftstellerischen Ausdruck, im Verkehr der Staaten mit einander, versteht man darunter unwillfürlich einen geställigen Anschein, den Gegensatz des wahren Begriffs von Form als von einer nothwendigen Gestaltung, die mit "gefällig" und "ungefällig" nichts zu thun hat, weil sie eben nothwendig und nicht beliebig ist. Aber auch dort, wo man jest unter Völkern der Civilisation nicht die Form ausdrücklich verlangt, besitzt man ebenso wenig jene nothwendige Gestaltung, sondern ist in dem Streben nach dem gefälligen Anschein nur nicht so glücklich, wenn auch mindeftens ebenso eifrig. Wie gefällig nämlich hier und dort der Anschein ist und weshalb es jedem gefallen muß, daß der moderne Mensch sich wenigstens bemüht zu scheinen, das fühlt jeder in dem Maaße, in welchem er selber moderner Mensch ist. "Nur die Galeerenstlaven kennen sich — sagt Tasso —, doch wir verkennen nur die Andern höflich, damit fie wieder uns verkennen sollen."

In dieser Welt der Formen und der erwünschten Verkennung erscheinen nun die von der Musik erfüllten Seelen — zu welchem Zwecke? Sie bewegen sich nach dem Gange des großen, freien Rhythmus, in vornehmer Ehrlichkeit, in einer Leidenschaft, welche überpersönlich ist, sie erglühen von dem machtvoll ruhigen Feuer der Musik, das aus unerschöpflicher Tiese in ihnen an's Licht quillt — dies Alles zu welchem Zwecke?

Durch diese Seelen verlangt die Musik nach ihrer ebenmäßigen Schwester, der Ghmnastik, als nach ihrer nothwendigen Gestaltung im Reiche des Sichtbaren: im Suchen und Verlangen nach ihr wird sie zur Richterin

über die ganze verlogene Schaus und Scheinwelt der Gegenwart. Dies ist die zweite Antwort Wagner's auf die Frage, was die Musik in dieser Zeit zu bedeuten habe. Helft mir, so ruft er allen zu, die hören können, helft mir jene Cultur zu entdecken, von der meine Musik als die wiedergefundene Sprache der richtigen Empfindung wahr= wiedergefundene Sprache der richtigen Empfindung wahrsagt, denkt darüber nach, daß die Seele der Musik sich jetzt einen Leib gestalten will, daß sie durch euch Alle hindurch zur Sichtbarkeit in Bewegung, That, Einrichtung und Sitte ihren Weg such! Es giebt Menschen, welche diesen Zuruf verstehen, und es werden ihrer immer mehr; diese begreisen es auch zum ersten Male wieder, was es heißen will, den Staat auf Musik zu gründen, etwas das die älteren Hellenen nicht nur begriffen hatten, sondern auch von sich selbst forderten: während die selben Verständnißvollen über dem jetzigen Staat ebenso unbedingt den Stad brechen werden, wie es die meisten Menschen jetzt schon über der Kirche thun. Der Weg zu einem so neuen und doch nicht allezeit unerhörten Ziele führt son neuen und doch nicht allezeit unerhörten Ziele führt dazu, sich einzugestehn, worin der beschämendste Mangel in unsere Erziehung und der eigentliche Grund ihrer Unfähigseit, auß dem Barbarischen herauszuheben, liegt: es sehlt ihr die bewegende und gestaltende Seele der Musik, hingegen sind ihre Erfordernisse und Einrichtungen das Erzeugniß einer Zeit, in welcher jene Musik noch gar nicht geboren war, auf die wir hier ein so viel= bedeutendes Vertrauen setzen. Unsere Erziehung ist das rückständigste Gebilde in der Gegenwart und gerade rückständig in Bezug auf die einzige neu hinzugekommene erzieherische Gewalt, welche die jetzigen Menschen vor denen früherer Jahrhunderte voraus haben — oder haben könnten, wenn sie nicht mehr so besinnungslos gegen-wärtig unter der Geißel des Augenblicks fortleben

wollten! Weil sie bis jett die Seele der Musik nicht in sich herbergen lassen, so haben sie auch die Gymnastik im griechischen und Wagnerischen Sinne dieses Workes noch nicht geahnt; und dies ist wieder der Grund, warum ihre bildenden Künftler zur Hoffnungslofigfeit verurtheilt sind, so lange sie eben, wie jest immer noch, der Musik als Führerin in eine neue Schauwelt entrathen wollen: es mag da an Begabung wachsen, was da wolle, es fommt zu spät oder zu früh und jedenfalls zur Unzeit, benn es ist überflüssig und wirkungslos, da ja selbst das Vollkommne und Höchste früherer Zeiten, das Borbild ber jezigen Bildner, überfluffig und fast wirkungslos ift und kaum noch einen Stein auf den andern setzt. Sehen sie in ihrem innerlichen Schauen keine neuen Gestalten vor sich, sondern immer nur die alten hinter sich, so dienen sie der Historie, aber nicht dem Leben und sind todt, bevor sie gestorben sind: wer aber jett wahres. fruchtbares Leben, das heißt gegenwärtig allein: Musik in sich fühlt, könnte der sich durch irgend etwas, das fich in Gestalten Formen und Stilen abmuht, nur einen Augenblick zu weiter tragenden Hoffnungen verführen lassen? Über alle Eitelkeiten dieser Art ist er hinaus; und er benkt ebenso wenig baran, abseits von seiner idealen Hörwelt bildnerische Wunder zu finden, als er von unsern ausgelebten und verfärbten Sprachen noch große Schriftsteller erwartet. Lieber als daß er irgend welchen eiteln Vertröstungen Gehör schenkte, erträgt er es, den tief unbefriedigten Blick auf unser modernes Wesen zu richten: mag er voll von Galle und Haß werden, wenn sein Herz nicht warm genug zum Mitleid ist! Selbst Bosheit und Hohn ist besser, als daß er sich, nach der Art unsrer "Kunstfreunde", einem trügerischen Behagen und einer stillen Trunksucht überantwortete!

Aber auch wenn er mehr kann als verneinen und höhnen, wenn er lieben, mitleiden und mitbauen kann, höhnen, wenn er lieben, mitleiden und mitbauen kann, so muß er doch zunächst verneinen, um dadurch seiner hülsbereiten Seele erst Bahn zu brechen. Damit einmal die Musik viele Menschen zur Andacht stimme und sie Austrauten ihrer höchsten Absichten mache, muß erst dem ganzen genußsüchtigen Verkehre mit einer so heiligen Kunst ein Ende gemacht werden; das Fundament, worauf unsre Kunst-Unterhaltungen, Theater, Museen, Concertgesellschaften ruhen, eben jener "Kunstsreund" ist mit Bann zu belegen; die staatliche Gunst, welche seinen Wünschen geschenkt wird, ist in Abgunst zu verwandeln; das öffentliche Urtheil, welches gerade auf Abrichtung zu jener Kunstsreundschaft einen absonderlichen Werth legt, ist durch ein besseres Urtheil aus dem Felde zu schlagen. Sinstweilen muß uns sogar der erklärte Kunstseind als ein wirklicher und nütslicher Bundeszgenosse gelten, da das, wogegen er sich feindlich erz Runstfeind als ein wirklicher und nützlicher Bundessgenosse gekten, da das, wogegen er sich seindlich erklärt, eben nur die Kunst, wie sie der "Kunstfreund" versteht, ist: er kennt ja keine andere! Mag er diesem Kunstfreunde immerhin die unsinnige Vergeudung von Geld nachrechnen, welche der Bau seiner Theater und öffentlichen Denkmäler, die Unstellung seiner "berühmten" Sänger und Schauspieler, die Unterhaltung seiner gänzlich unsruchtbaren Kunstschulen und Vildersammtungen verschuldet: gar nicht dessen Hauswesen, in der Erziehung für vermeintliche "Kunstinteressen" weggeworfen wird. Da ist kein Hunger und kein Sattwerden, sondern immer nur ein mattes Spiel mit dem Anscheine von beidem, zur eitelsten Schaustellung ausgedacht, um das Urtheil anderer über sich irre zu führen; oder noch schlimmer: nimmt man die Kunst

hier verhältnißmäßig ernst, so verlangt man gar von ihr die Erzeugung einer Art von Hunger und Begehren und findet ihre Aufgabe eben in dieser künstlich ers und findet ihre Aufgabe eben in dieser fünstlich erzeugten Aufregung. Als ob man sich fürchtete, an sich selber durch Ekel und Stumpsheit zu Grunde zu gehen, ruft man alle bösen Dämonen auf, um sich durch diese Jäger wie ein Wild treiben zu lassen: man lechzt nach Leiden Zorn Haß Erhitzung plötzlichem Schrecken athemloser Spannung und ruft den Künstler herbei als den Beschwörer dieser Geisterjagd. Die Kunst ist jetzt in dem Seelen-Haushalte umster Gebildeten ein ganz erlogenes oder ein schmähliches, entwürdigendes Bedürfniß, entweder ein Nichts oder ein böses Etwas. Der Künstler, der bessere und seltnere, ist wie von einem betäubenden Traume befangen, dies Mes nicht zu sehen, und wiederholt zögernd mit unsicherer Stimme gespen= stisch schöne Worte, die er von ganz fernen Orten her zu hören meint, aber nicht deutlich genug vernimmt; ber Künftler dagegen von ganz modernem Schlage kommt in voller Berachtung gegen das traumselige Tasten und Reden seines edleren Genossen daher und führt die ganze kläffende Meute zusammengekoppelter Leidenschaften und Scheußlichkeiten am Strick mit sich, um sie nach Berlangen auf die modernen Menschen loszulaffen: diese wollen ja lieber gejagt, verwundet und zerrissen werden als mit sich selber in der Stille beisammenwohnen zu müssen. Mit sich selber! — dieser Gedanke schüttelt die modernen Seelen, das ist ihre Angst und Gespensterfurcht.

Wenn ich mir in volkreichen Städten die Tausende ansehe, wie sie mit dem Ausdrucke der Dumpsheit oder der Hast vorübergehen, so sage ich mir immer wieder: es nuß ihnen schlecht zu Muthe scin. Für diese Alle aber ift die Kunst bloß deshalb da, damit ihnen noch schlechter zu Muthe werde, noch dumpfer und sinnloser, oder noch hastiger und begehrlicher. Denn die unzichtige Empfindung reitet und drillt sie unablässig und läßt durchaus nicht zu, daß sie sich selber ihr Elend eingestehen dürsen; wollen sie sprechen, so flüstert ihnen die Convention etwas in's Ohr, worüber sie vergessen, was sie eigentlich sagen wollten; wollen sie sich mit einander verständigen, so ist ihr Verstand wie durch Zaubersprüche gelähmt, so daß sie Glück nennen, was ihr Unglück ist, und sich zum eignen Unsegen noch recht gestissentlich mit einander verbinden. So sind sie ganz und gar verwandelt und zu willenlosen Stlaven der unrichtigen Empfindung herabgesett.

6.

Nur an zwei Beispielen will ich zeigen, wie verfehrt die Empfindung in unserer Zeit geworden ist und wie die Zeit kein Bewußtsein über diese Verkehrtheit hat. Ehemals sah man mit ehrlicher Vornehmheit auf die Menschen herab, die mit Geld Handel treiben, wenn man sie auch nöthig hatte; man gestand sich ein, daß jede Gesellschaft ihre Eingeweide haben müsse. Setz sind sie die herrschende Macht in der Seele der modernen Menschheit, als der begehrlichste Theil derselben. Ehemals warnte man vor Nichts mehr, als den Tag, den Augenblick zu ernst zu nehmen, und empfahl das nil admirari und die Sorge für die ewigen Anliegenheiten; jetzt ist nur Eine Art von Ernst in der modernen Seele übrig geblieben, er gilt den Nachrichten, welche die Zeitung oder der Telegraph bringt. Den Augenblick benutzen und, um von ihm Nutzen zu haben, ihn so

schnell wie möglich beurtheilen! — man könnte glauben, es sei den gegenwärtigen Menschen auch nur Eine Tugend übrig geblieben, die der Geistesgegenwart. Leider ist es in Wahrheit vielmehr die Allgegenwart einer schmuzigen unersättlichen Begehrlichseit und einer überzallhin spähenden Neugierde dei Jedermann. Ob überzhaupt der Geist jetzt gegenwärtig sei — wir wollen die Untersuchung darüber den künstigen Richtern zuschieben, welche die modernen Menschen einmal durch ihr Sied raiten werden. Aber gemein ist dies Zeitalter, das kann man schon jetzt sehen, weil es das ehrt, was frühere vornehme Zeitalter verachteten; wenn es nun aber noch die ganze Kostbarkeit vergangener Weisheit und Kunst sich angeeignet hat und in diesem reichsten aller Gewänder einhergeht, so zeigt es ein unheimliches Selbstbewußtsein über seine Gemeinheit darin, daß es jenen Mantel nicht braucht, um sich zu wärmen, sondern nur um über sich zu täuschen. Die Roth, sich zu verstellen und zu verstecken, erscheint ihm dringender als die, nicht zu ersrieren. So benuzen die jezigen Gelehrten und Philosophen die Weisheit der Inder und Griechen nicht, um in sich weise und ruhig zu werden: ihre Arbeit soll bloß dazu dienen, der Gegenwart einen täuscher der Thiergeschichte bemühen sich, die thierischen Nußbrüche von Gemalt und Litt und Litt und Vachtucht in Forscher der Thiergeschichte bemühen sich, die thierischen Ausdrüche von Gewalt und List und Rachsucht im jetzigen Verkehre der Staaten und Menschen unter einander als unabänderliche Naturgesetze hinzustellen. Die Historiker sind mit ängstlicher Bestissenheit darauf aus, den Satz u beweisen, daß jede Zeit ihr eignes Necht, ihre eignen Bedingungen habe, — um für das kommende Gerichtsversahren, mit dem unsre Zeit heimgesucht wird, gleich den Grundgedanken der Bertheis

bigung vorzubereiten. Die Lehre vom Staat, vom Volke, von der Wirthschaft, dem Handel, dem Rechte — alles hat jetzt jenen vorbereitend apologetischen Charakter; ja es scheint, was von Geist noch thätig ist, ohne bei dem Getriebe des großen Erwerb= und Macht= Wechanismus selbst verbraucht zu werden, hat seine einzige Ausgabe im Vertheidigen und Entschuldigen der Gegenwart.

Vor welchem Kläger? Das fragt man da mit Be-

fremden.

Vor dem eignen schlechten Gewiffen.

Und hier wird auch mit einem Male die Aufgabe der modernen Kunst deutlich: Stumpfsinn oder Rausch! Einschläfern oder betäuben! Das Gewissen zum Nicht= wissen bringen, auf diese oder die andre Weise! Der modernen Seele über das Gefühl von Schuld hinweghelfen, nicht ihr zur Unschuld zurückverhelfen! Und dies wenigstens auf Augenblicke! Den Menschen vor sich selber vertheidigen, indem er in sich selber zum Schweigen-muffen, zum Nicht-hören-können gebracht wird! — Den Wenigen, welche diese beschämendste Aufgabe, diese schreckliche Entwürdigung der Kunst nur einmal wirklich empfunden haben, wird die Seele von Jammer und Erbarmen bis zum Rande voll geworden sein und bleiben: aber auch von einer neuen übermächtigen Sehnsucht. Wer die Kunst befreien, ihre unentweihte Beiligkeit wiederherstellen wollte, der müßte sich selber erft von der modernen Seele befreit haben; nur als ein Unschuldiger dürfte er die Unschuld der Kunft finden, er hat zwei ungeheuere Reinigungen und Weihungen zu vollbringen. Wäre er dabei fiegreich, spräche er aus befreiter Seele mit seiner befreiten Kunft zu den Menschen jo würde er dann erst in die größte Gefahr, in den un= geheuersten Rampf gerathen; die Menschen würden ihn und seine Kunst lieber zerreißen als daß sie zugestünden, wie sie aus Scham vor ihnen vergehen müssen. Es wäre möglich, daß die Erlösung der Kunst, der einzige zu ershoffende Lichtblick in der neueren Zeit, ein Ereigniß für ein paar einsame Seelen bliebe, während die Vielen es fort und fort aushielten, in das slackernde und qualmende Feuer ihrer Kunst zu sehen: sie wollen ja nicht Licht, sondern Blendung, sie hassen ja das Licht — über sich selbst.

So weichen sie dem neuen Lichtbringer auß; aber er geht ihnen nach, gezwungen von der Liebe, auß der er geboren ist, und will sie zwingen. "Ihr sollt durch meine Mysterien hindurch, ruft er ihnen zu, ihr braucht ihre Reinigungen und Erschütterungen. Wagt es zu eurem Heil und laßt einmal daß trüb erleuchtete Stück Natur und Leben, welches ihr allein zu kennen scheint; ich sühre euch in ein Reich, daß ebenfalls wirklich ist, ihr selber sollt sagen, wenn ihr auß meiner Höhle in euren Tag zurücksehrt, welches Leben wirklicher und wo eigentlich der Tag, wo die Höhle ist. Die Natur ist nach innen zu viel reicher, gewaltiger, seliger, surchtbarer; ihr kennt sie nicht, so wie ihr gewöhnlich lebt: lernt es, selbst wieder Natur zu werden, und laßt euch dann mit und in ihr durch meinen Liebes= und Feuerzauber verwandeln."

Es ift die Stimme der Kunst Wagner's, welche so zu den Menschen spricht. Daß wir Kinder eines erbärmlichen Zeitalters ihren Ton zuerst hören durften, zeigt, wie würdig des Erbarmens gerade dies Zeitalter sein muß, und zeigt überhaupt, daß wahre Musik ein Stück Fatum und Urgesetz ist; denn es ist gar nicht möglich, ihr Erklingen gerade jetzt aus einem leeren sinnlosen Zusall abzuleiten; ein zufälliger Wagner wäre

burch die Übergewalt des andern Elementes, in welches er hineingeworfen wurde, zerdrückt worden. Aber über dem Werden des wirklichen Wagner liegt eine verklärende und rechtfertigende Nothwendigkeit. Seine Runft, im Entstehen betrachtet, ift das herrlichste Schauspiel, so leidvoll auch jenes Werden gewesen sein mag, denn Vernunft, Gesetz, Zweck zeigt sich überall. Der Betrachtende wird, im Glücke diefes Schauspiels, diefes leidvolle Werden selbst preisen und mit Lust erwägen, wie der ursbestimmten Natur und Begabung jegliches zu Heil und Gewinn werden muß, so schwere Schulen sie auch durchgeführt wird, wie jede Gefährlichkeit sie beherzter, jeder Sieg sie besonnener macht, wie sie sich von Gift und Unglück nährt und gesund und stark dabei wird. Das Gespött und Widersprechen der umgebenden Welt ist ihr Reiz und Stachel; verirrt sie sich, so kommt sie mit der wunderbarften Beute aus Irrniß und Verlorenheit heim; schläft sie, so "schläft sie nur neue Kraft sich an". Sie stählt selber den Leib und macht ihn ruftiger; fie zehrt nicht am Leben, je mehr sie lebt; sie waltet über dem Menschen wie eine beschwingte Leidenschaft und läßt ihn gerade dann fliegen, wenn sein Juß im Sande ermüdet, am Geftein wund geworden ift. Sie kann nicht anders als mittheilen, jedermann soll an ihrem Werke mit wirken, sie geizt nicht mit ihren Gaben. Zurückgewiesen, schenkt sie reichlicher; gemißbraucht von dem Beschenkten, giebt sie auch das kostbarfte Kleinod, das fie hat, noch hinzu — und noch niemals waren die Beschenkten der Gabe ganz würdig, so lautet die älteste und jüngste Erfahrung. Dadurch ist die ur-bestimmte Natur, durch welche die Musik zur Welt der Erscheinung spricht, das räthselvollste Ding unter ber Sonne, ein Abgrund, in dem Kraft und Güte gepaart ruhen, eine

Brücke zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Wer vermöchte den Zweck deutlich zu nennen, zu dem sie übershaupt da ist, wenn auch selbst die Zweckmäßigkeit in der Art, wie sie wurde, sich errathen lassen sollte? Aber aus der seligsten Uhnung heraus darf man fragen: sollte wirklich das Größere des Geringeren wegen da sein, die größte Begabung zu Gunsten der Kleinsten, die höchste Tugend und Heiligkeit um der Gebrechlichen willen? Mußte die wahre Musik erklingen, weil die Menschen sie am wenigsten verdienten, aber am meisten ihrer bedurften? Man versenke sich nur einmal in das überschwängliche Wunder dieser Möglichsteit: schaut man von da auf das Leben zurück, so leuchtet es, so trübe und umnebelt es vorher auch erscheinen mochte.

7.

Es ift nicht anders möglich: der Betrachtende, vor dessen Blick eine solche Natur wie die Wagner's steht, muß unwillkürlich von Zeit zu Zeit auf sich, auf seine Kleinheit und Gebrechlichseit zurückgeworsen werden und wird sich fragen: was soll sie dir? Wozu bist denn du eigentlich da? — Wahrscheinlich sehlt ihm dann die Antwort, und er steht vor seinem eignen Wesen bestremdet und betroffen still. Mag es ihm dann genügen, eben dies erlebt zu haben; mag er eben darin, daß er sich seinem Wesen hören. Denn gerade mit diesem Gefühlnimmt er Theil an der gewaltigsten Lebensäußerung Wagner's, dem Wittelpunkte seiner Krast, jener dämonischen Übertragbart auf selhstentäußerung seiner Natur, welche sich andern ebenso mittheilen kann, als sie andere Wesen sich selber mittheilt und im Hins

geben und Annehmen ihre Größe hat. Indem der Bctrachtende scheinbar der auß= und überströmenden Natur Wagner's unterliegt, hat er an ihrer Kraft selber Antheil genommen und ist so gleichsam durch ihn gegen ihn mächtig geworden; und jeder, der sich genau prüft, weiß, daß selbst zum Betrachten eine geheimnisvolle Gegner= schaft, die des Entgegenschauens gehört. Läßt uns seine Kunst alles das erleben, was eine Seele erfährt, die auf Wanderschaft geht, an andern Seelen und ihrem Loose Theil nimmt, aus vielen Augen in die Welt blicken lernt, so vermögen wir nun auch, aus folcher Entfremdung und Entlegenheit heraus, ihn selbst zu sehen, nachdem wir ihn selbst erlebt haben. Wir fühlen es dann auf das Bestimmteste: in Wagner will alles Sichtbare der Welt zum Hörbaren sich vertiesen und verinnerlichen und sucht seine verlorne Seele; in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Hörschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne Seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Horschaften und Verlorne seele in Wagner will ebenso alles Benschaften und Verlorne seele in Wagner will ebensch peine verlorne Seele; in Wagner will evenso alles Hörbare der Welt auch als Erscheinung für das Auge an's Licht hinaus und hinauf, will gleichsam Leiblichkeit gewinnen. Seine Kunst führt ihn immer den doppelten Weg, aus einer Welt als Hörspiel in eine räthselhaft verwandte Welt als Schauspiel und umgekehrt; er ist fortwährend gezwungen — und der Betrachtende mit ihm — die sichtbare Bewegtheit in Seele und Urleben zurückzuübersetzen und wiederum das verborgenste Weben des Inneren als Erscheinung zu sehen und mit einem Schein-Leib zu bekleiden. Dies Alles ist das Wefen bes bithgrambischen Dramatikers, diesen Begriff so voll genommen, daß er zugleich den Schauspieler Dichter Musiker umfaßt: so wie dieser Begriff aus der einzig vollkommnen Erscheinung des dithyrambischen Dramatikers vor Wagner, aus Aschylus und seinen griechischen Kunstgenossen, mit Nothwendigkeit entsnommen werden muß. Wenn man versucht hat, die großartigsten Entwicklungen aus inneren Hemmungen ober Lücken herzuleiten, wenn zum Beispiel für Goethe das Dichten eine Art Auskunftsmittel für einen versehlten Malerberuf war, wenn man von Schiller's Dramen als von einer versehten Bolks-Beredsamkeit reden kann, wenn Wagner selbst die Förderung der Musik durch die Deutschen unter Anderem auch so sich zu deuten sucht, daß sie, des verführerischen Antriebs einer natürlich melodischen Stimmbegabung entbehrend, die Tonkunst etwa mit dem gleichen tiefgehenden Ernste aufzufassen genöthigt waren, wie ihre Keformatoren das Christensthum —: wenn man in ähnlicher Weise Wagner's Entwicklung mit einer solchen inneren hemmung in Berbindung setzen wollte, so dürfte man wohl in ihm eine schauspielerische Urbegabung annehmen, welche es sich versagen mußte, sich auf dem nächsten trivialsten Wege zu befriedigen, und welche in der Heranziehung aller Künste zu einer großen schauspielerischen Offenbarung ihre Außtunft und ihre Rettung sand. Aber eben so gut müßte man dann sagen dürsen, daß die gewaltigste Musiter-Natur, in ihrer Verzweislung, zu den Halb- und Nicht-Musitern reden zu müssen, den Zugang zu den andern Künsten gewaltsam erbrach, um so endlich mit hundertsacher Deutlichseit sich mitzutheilen und sich Verständniß, volksthümlichstes Verständniß zu erzwingen. Wie man sich nun auch die Entwicklung des Urdramatikers vorstellen möge, in seiner Reise und Volkendung ist er ein Gebilde ohne jede Hemmung und Lücke: der eigentlich freie Künstler, der gar nicht anders kann als in allen Künsten zugleich denken, der Mittler und Versöhner zwischen scheinder getrennten Sphären, der Wiederhersteller einer Ein- und Gesammtheit des fünstlerischen Vermögens, welche gar nicht eine schauspielerische Urbegabung annehmen, welche es heit des kunftlerischen Vermögens, welche gar nicht

errathen und erschlossen, sondern nur durch die That gezeigt werden kann. Vor wem aber diese That plötklich gethan wird, den wird sie wie der unheimlichste, anziehendste Zauber überwältigen: er steht mit einem Male vor einer Macht, welche den Widerstand der Vernunft aufhebt, ja alles Andre, in dem man bis dahin lebte, un= vernünftig und unbegreiflich erscheinen läßt: außer uns gesetz, schwimmen wir in einem räthselhaften seurigen Elemente, verstehen uns selber nicht mehr, erkennen das Bekannteste nicht wieder: wir haben kein Maaß mehr in der Hand, alles Gesetzliche, alles Starre beginnt sich zu bewegen, jedes Ding leuchtet in neuen Farben, redet in neuen Schriftzeichen zu uns — da muß man schon Plato fein, um, bei diesem Gemisch von gewaltsamer Wonne und Furcht, sich doch so entschließen zu können, wie er thut, und zu dem Dramatiker zu sprechen: "wir wollen einen Mann, der in Folge seiner Weisheit alles Mögliche werden und alle Dinge nachahmen könnte, wenn er in unfer Gemeinwesen kommt, als etwas Heiliges und Bundervolles verehren, Salben über sein haupt gießen und es mit Wolle bekränzen, aber ihn zu bewegen suchen, daß er in ein andres Gemeinwesen gehe". Mag es sein, daß einer, der im platonischen Gemeinwesen lebt, so etwas über sich gewinnen kann und muß: wir Anderen alle, die wir so gar nicht in ihm, sondern in ganz andern Gemeinwesen leben, sehnen uns und verlangen darnach, daß der Zauberer zu uns komme, ob wir uns schon vor ihm fürchten, gerade damit unser Gemeinwesen und die böse Bernunft und Macht, deren Berkörperung es ist, einmal verneint erscheine. Ein Zustand der Mensch= heit, ihrer Gemeinschaft, Sitte, Lebensordnung, Gesammt-einrichtung, welcher des nachahmenden Künstlers ent-behren könnte, ist vielleicht keine volle Unmöglichkeit,

aber doch gehört gerade dies Bielleicht zu den verwegensten, die es giebt, und wiegt einem Vielschwer ganz gleich; davon zu reden sollte nur einem freistehn, welcher den höchsten Augenblick alles Kommenden vor= wegnehmend erzeugen und fühlen könnte und der dann sofort gleich Faust blind werden müßte — und dürfte: benn wir haben felbst zu diefer Blindheit fein Recht, während zum Beispiel Plato gegen alles Wirklich-Hellenische mit Recht blind sein durfte, nach jenem einzigen Blick seines Auges, den er in das Ideal-Hellenische gesthan hatte. Wir Anderen brauchen vielmehr deshalb die Kunft, weil wir gerade Angesichts des Wirklichen sehend geworden sind: und wir brauchen gerade den M-Dramatiker, damit er uns aus der furchtbaren Spannung wenigstens auf Stunden erlöse, welche der sehende Mensch jetzt zwischen sich und den ihm aufgebürdeten Aufgaben empfindet. Mit ihm steigen wir auf die höchsten Sproffen der Empfindung und wähnen uns dort erft wieder in der freien Natur und im Reich der Freiheit; von dort aus sehen wir wie in ungeheuren Lust-Spiegelungen uns und unseres Gleichen im Ringen Siegen und Untergehen als etwas Erhabenes und Bedeutungsvolles, wir haben Lust am Rhythmus der Leidenschaft und am Opfer derselben, wir hören bei jedem gewaltigen Schritte des Helden den dumpfen Widerhall des Todes und verstehen in deffen Nähe den höchsten Reiz des Lebens: — so zu tragischen Menschen umgewandelt kehren wir in seltsam getrösteter Stimmung jum Leben zuruck, mit dem neuen Gefühl der Sicherheit, als ob wir nun aus den größten Gefahren Ausschreitungen und Ekstasen den Weg zurück in's Begrenzte und Heimische gefunden hätten: dorthin, wo man überlegen-gütig und jedenfalls vornehmer als vordem verkehren kann; denn alles, was hier als Ernst und Noth,

als Lauf zu einem Ziele erscheint, ähnelt, im Bergleiche mit der Bahn, die wir selber, wenn auch nur im Traume, durchlaufen haben, nur wunderlich vereinzelten Stücken jener AU-Erlebnisse, deren wir uns mit Schrecken bewußt sind; ja wir werden in's Gefährliche gerathen und vers
sucht sein, das Leben zu seicht zu nehmen, gerade desshalb weil wir es in der Kunst mit so ungemeinem Ernste
erfaßt haben: um auf ein Wort hinzuweisen, welches Wagner von seinen Lebens-Schicksalen gesagt hat. Denn wenn schon uns als denen, welche eine solche Kunft der dithyrambischen Dramatik nur erfahren, aber nicht schaffen, der Traum fast für wahrer gelten will als das Bache, Wirkliche: wie muß erft der Schaffende diesen Gegensatz abschätzen! Da steht er selber inmitten aller der lärmenden Anrufe und Zudringlichkeiten von Tag, Lebensnoth, Gesellschaft, Staat — als was? Vielleicht als sei er gerade der einzig Wache, einzig Wahr= und Wirklich-Gesinnte unter verworrenen und gequälten Schläfern, unter lauter Wähnenden, Leidenden; mitunter selbst fühlt er sich wohl wie von dauernder Schlaflosigsteit erfaßt, als müsse er nun sein so übernächtig helles und bewußtes Leben zusammen mit Schlaswandlern und gespensterhaft ernst thuenden Wesen verbringen: so daß eben jenes Alles, was anderen alltäglich, ihm unheimlich erscheint und er sich versucht fühlt, dem Eindrucke dieser Erscheinung mit übermüthiger Verspottung zu begegnen. Aber wie eigenthümlich gekreuzt wird diese Empfindung, wenn gerade zu der Helle seines schaudernden Übermuthes ein ganz andrer Trieb sich gesellt, die Sehnsucht aus der Höhe in die Tiefe, das liebende Berlangen zur Erde, zum Glück der Gemeinsamkeit — dann, wenn er alles deffen gebenkt, was er als Ginfamer-Schaffenber entbehrt, als follte er nun fofort, wie ein zur Erbe niederfteigender

Gott, alles Schwache, Menschliche, Verlorne "mit feurigen Armen zum Himmel emporheben", um endlich Liebe und nicht mehr Anbetung zu finden und sich, in der Liebe, seiner selbst völlig zu entäußern! Gerade aber die hier angenommene Kreuzung ist das thatsächliche Bunder in der Seele des dithyrambischen Dramatikers; und wenn sein Wesen irgendwo auch vom Begriff zu erfassen wäre, so mußte es an dieser Stelle sein. Dem es sind die Zeugungs-Momente seiner Kunft, wenn er in diese Kreuzung der Empfindungen gespannt ist, und sich jene unheimlich-übermuthige Befremdung und Verwunderung über die Welt mit dem sehnsüchtigen Drange paart, der selben Welt als Liebender zu nahen. Was er dann auch für Blicke auf Erde und Leben wirft, es sind immer Sonnenstrahlen, die "Waffer ziehen", Nebel ballen, Gewitterdunfte umber lagern. Sellsichtig=besonnen und liebendefelbftlos zugleich fällt fein Blid hernieder: und alles, was er jest mit dieser doppelten Leuchtkraft seines Blickes sich erhellt, treibt die Natur mit furchtbarer Schnelligfeit zur Entladung aller ihrer Kräfte, zur Offenbarung ihrer verborgenften Geheimniffe: und zwar durch Scham. Es ift mehr als ein Bild, zu sagen, daß er mit jenem Blid die Natur überrascht habe, daß er sie nackend gesehn habe: da will sie sich nun schamhaft in ihre Gegenfäße flüchten. Das bisher Unsichtbare, Innre rettet sich in die Sphäre des Sicht= baren und wird Erscheinung; das bisher nur Sichtbare flieht in das dunkle Meer des Tönenden: so enthüllt die Ratur, indem sie sich versteden will, das Befen ihrer Gegenfäte. In einem ungeftum rhythmischen und doch schwebenden Tanze, in verzückten Gebärden spricht der Urbramatiker von dem, was in ihm, was in der Natur sich jetzt begiebt: der Dithyramb seiner

Bewegungen ist ebenso sehr schauberndes Berstehen, übermüthiges Durchschauen, als liebendes Nahen, lustvolle Selbst-Entäußerung. Das Wort solgt berauscht
dem Zuge dieses Rhythmus; mit dem Worte gepaart ertönt die Melodie; und wiederum wirst die Melodie ihre Funken weiter in das Reich der Bilder und Begriffe. Eine Traumerscheinung, dem Bilde der Natur und ihres Freiers ähnlich=unähnlich, schwebt heran, sie verdichtet sich zu menschlicheren Gestalten, sie breitet sich aus zur Absolge eines ganzen heroisch=übermüthigen Wollens, eines wonnereichen Untergehens und Nicht=mehr=Wollens:
— so entsteht die Tragödie, so wird dem Leben seine herrlichste Weisheit, die des tragischen Gedankens, geschenkt, so endlich erwächst der größte Zauberer und Beglücker unter den Sterblichen, der dithyrambische Dramatiker.

8.

Das eigentliche Leben Wagner's, das heißt die allmähliche Offenbarung des dithyrambischen Dramatikers, war zugleich ein unausgesetzer Kampf mit sich selbst, soweit er nicht nur dieser dithyrambische Dramatiker war: der Kampf mit der widerstrebenden Welt wurde für ihn nur deshalb so grimmig und unheimlich, weil er diese "Welt", diese verlockende Feindin, aus sich selber reden hörte und weil er einen gewaltigen Dämon des Widerstrebens in sich beherbergte. Als der herrschende Ged an ke seines Lebens in ihm aufstieg, daß vom Theater aus eine unvergleichliche Wirkung, die größte Wirkung aller Kunst ausgeübt werden könne, riß er sein Wesen in die heftigste Gährung. Es war damit nicht sofort eine klare, lichte Entscheidung über sein weiteres Begehren und Handeln gegeben; dieser Gedanke

erschien zuerst sast nur in versucherischer Gestalt, als Ausbruck jenes finftern, nach Macht und Glang unerfättlich verlangenden persönlichen Willens. Wirkung, unvergleichliche Wirkung — wodurch? auf wen? — das war von da an das raftlose Fragen und Suchen seines Kopses und Herzens. Er wollte siegen und erobern, wie noch kein Künstler, und womöglich mit Einem Schlage zu jener thrannischen Allmacht kommen, zu welcher es ihn so dunkel trieb. Mit eisersüchtigem, tiesspähendem Blicke maß er alles, was Erfolg hatte, noch mehr sah er sich den an, auf welchen gewirkt werden nußte. Durch das zauberhaste Auge des Dramatisers, der in den Seelen wie in der ihm geläusigsten Schrift liest, ergründete er den Zuschauer und Zuhörer, und ob er auch oft bei diesem Verständniß unruhig wurde, griff er doch sofort nach den Mitteln, ihn zu bezwingen. Diese Wittel waren ihm zur Hand; was auf ihn stark wirkte, das wollte und konnte er auch machen; von seinen Vorbildern verstand er auf jeder Stuse ebenso viel als er auch selber bilden konnte. war von da an das rastlose Fragen und Suchen seines jeder Stuse ebenso viel als er auch selber bilden konnte, er zweiselte nie daran, das auch zu können, was ihm gefiel. Bielleicht ist er hierin eine noch "präsumptuösere" Natur als Goethe, der von sich sagte: "immer dachte ich, ich hätte es schon; man hätte mir eine Krone auffeten können, und ich hätte gedacht, das verstehe sich von selbst". Wagner's Können und sein "Geschmack" und ebenso seine Absicht — alles Dies paßte zu allen Zeiten ebenso seine Absicht — alles Wies papte zu auen Zeiten so eng in einander, wie ein Schlüssel in ein Schlöß: — es wurde mit einander groß und frei, — aber damals war es dies nicht. Was gieng ihn die schwächliche, aber edlere und doch selbstisch-einsame Empfindung an, welche der oder jener litterarisch und aesthetisch erzogene Kunst-freund abseits von der großen Menge hatte! Aber jene gewaltsamen Stürme der Seelen, welche von der großen

Menge bei einzelnen Steigerungen des dramatischen Gesanges erzeugt werden, jener plößlich um sich greisende Rausch der Gemüther, ehrlich durch und durch und selbstlos — das war der Widerhall seines eignen Erschrens und Fühlens, dabei durchdrang ihn eine glühende Hoffnung auf höchste Macht und Wirkung! So verstand er denn die große Oper als sein Mittel, durch welches er seinen herrschenden Gedanken ausdrücken könnte; nach ihr drängte ihn seine Begierde, nach ihrer Heimath richtete sich sein Ausblick. Ein längerer Zeitraum seines Lebens, sammt den verwegensten Wandlungen seiner Lebens, sammt den verwegensten Wandlungen seiner Pläne, Studien, Aufenthalte, Bekanntschaften, erklärt sich allein aus dieser Begierde und den äußeren Widerständen, denen der dürftige, unruhige, leidenschaftlichenaive deutsche Künstler begegnen mußte. Wie man auf diesem Gediete zum Herrn werde, verstand ein andrer Künstler besser; und jetzt, da es allmählich bekannt geworden ist, durch welches überaus fünstlich gesponnene Gewebe von Beeinflussungen aller Art Meherbeer jeden seiner großen Siege vorzubereiten und zu erreichen wußte, und wie ängstlich die Abholge der "Effekte" in der Oper selbst erwogen wurde, wird man auch den Grad von beschämter Erbitterung verstehen, welche über Wagner kam, als ihm über diese beinahe nothwendigen "Kunstmittel", dem Publikum einen Ersolg abzuringen, die Augen geöffnet wurden. Ich zweisle, od es einen großen Künstler in der Geschichte gegeben hat, der mit einem so ungeheuren Irrthume anhob und so unbedenklich und treuherzig sich mit der empörendsten Gestaltung einer Kunst einsließ: und doch war die Art, wie er es that, von Größe und deshalb von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Denn er begriff, aus der Verzweislung des erkannten Irrthums heraus, den modernen Ersolg, das moderne Publikum

und das ganze moderne Kunft-Lügenwesen. Indem er zum Kritiker des "Effektes" wurde, durchzitterten ihn die Ahnungen einer eigenen Läuterung. Es war als ob von jetzt ab der Geist der Musik mit einem ganz neuen seelischen Zauber zu ihm redete. Wie wenn er aus einer langen Krankheit wieder an's Licht käme, traute er kaum mehr Hand und Auge, er schlich seines Wegs dahin; und so empfand er es als eine wundervolle Entdeckung, daß er noch Musiker, noch Künstler sei, ja daß er es

jett erst geworden sei.

jett erst geworden sei.

Jede weitere Stuse im Werden Wagner's wird dadurch bezeichnet, daß die beiden Grundkräfte seines Wesens sich immer enger zusammenschließen: die Scheu der einen vor der andern läßt nach, das höhere Selbst bezonadet von da an den gewaltsamen irdischeren Bruder nicht mehr mit seinem Dienste, es liebt ihn und mußihm dienen. Das Zarteste und Reinste ist endlich, am Ziele der Entwicklung, auch im Mächtigsten enthalten, der ungestüme Trieb geht seinen Lauf wie vordem, aber auf andern Bahnen, dorthin, wo das höhere Selbst heimisch ist; und wiederum steigt dieses mit Liebe zur Erde herab und erkennt in allem Irdischen sein Gleichniß. Wenn es möglich wäre, in dieser Art vom letzten Ziele und Auszanne jener Entwicklung zu reden und noch verständs gange jener Entwicklung zu reden und noch verständlich zu bleiben, so dürfte auch die bildhafte Wendung lich zu bleiben, so durfte auch die budhafte Wendung zu finden sein, durch welche eine lange Zwischenstuse jener Entwicklung bezeichnet werden könnte; aber ich zweisse an Ienem und versuche deshalb auch dieses nicht. Diese Zwischenstuse wird historisch durch zwei Worte gegen die frühere und spätere abgegrenzt: Wagner wird zum Revolutionär der Gesellschaft, Wagner erstennt den einzigen bisherigen Künstler, das dichtende Volk. Der herrschende Gedanke, welcher nach jener

großen Verzweislung und Buße in neuer Gestalt und mächtiger als je vor ihm erschien, führte ihn zu Beidem. Wirkung, unvergleichliche Wirkung vom Theater aus! — aber auf wen? Ihn schauberte bei der Erinnerung, auf wen er disher hatte wirken wollen. Bon seinem Ersebniß aus verstand er die ganze schmachvolle Stellung, in welcher die Kunst und die Künstler sich befinden: wie eine seelenlose oder seelenharte Gesellschaft, welche sich die gute nennt und die eigentlich döse ist, Kunst und Künstler zu ihrem stlavischen Gesolge zählt, zur Bestriedigung von Scheinbedürfnissen. Die moderne Kunst ist Luxus: das begriff er ebenso wie das Andre, daß sie mit dem Rechte einer Luxus-Gesellschaft stehe und falle. Nicht anders, als diese durch die hartherzigste und klügste Benuhung ihrer Macht die Unmächtigen, das Volk, immer dienstbarer, niedriger und unvolksthümlicher zu machen und aus ihm den modernen "Arbeiter" zu schaffen wußte, hat sie auch dem Bolke das Größte und Reinste, was es aus tiesster Nöthigung sich erzeugte und worin es als der wahre und einzige Künstler seine Seele mildherzig mittheilte: seinen Nythus, seine Liedweise, seinen Lanz, seine Sprachersindung entzogen, um daraus ein wollüstiges Mittel gegen die Erschöpfung und die Langeweile ihres Daseins zu destilliren — die modernen Künste. Wie diese Gesellschaft entstand, wie sie aus den scheindar entzecenselekten Wegestschören sich vone Größte ausweichenten unterecenselekten Wegestschören sich vone Größte ausweile ühres diese Gesellschaft entstand, wie sie aus den scheindar diese Gesellschaft entstand, wie sie aus den scheinbar entgegengesetzen Machtsphären sich neue Kräfte anzu-saugen wußte, wie zum Beispiel das in Heuchelei und Halbheiten verkommene Christenthum sich zum Schutze gegen das Bolt, als Befestigung jener Gesellschaft und ihres Besitzes, gebrauchen ließ, und wie Wissenschaft und Gelehrte sich nur zu geschmeidig in diesen Frohndienst begaben, das Alles verfolgte Wagner durch die Beiten bin, um am Schluffe feiner Betrachtungen vor Efel

und Wuth aufzuspringen: er war aus Mitleid mit dem Volke zum Revolutionär geworden. Von jest ab liebte er es und sehnte sich nach ihm, wie er sich nach seiner Kunst sehnte, denn ach! nur in ihm, nur im entschwundenen, kaum mehr zu ahnenden, künstlich entrückten Volke sah er jest den einzigen Zuschauer und Zuhörer, welcher der Macht seines Kunstwerks, wie er es sich träumte, würdig und gewachsen sein möchte. So sammelte sich sein Nachdenken um die Frage: Wie entsteht das Volk? Wie entsteht es wieder?

Er fand immer nur Eine Antwort: - wenn eine Bielheit diefelbe Noth litte, wie er sie leidet, das wäre das Bolk, sagt er sich. Und wo die gleiche Noth zum gleichen Drange und Begehren führen würde, müßte auch dieselbe Art der Befriedigung gesucht, das gleiche Glück in dieser Befriedigung gefunden werden. Sah er sich nun darnach um, was ihn selber in seiner Noth am tiefsten tröstete und aufrichtete, was seiner Noth am seelenvollsten entgegenkäme, so war er sich mit beseligender Gewißheit bewußt, daß dies nur der Mythus und die Musik seien, der Mythus, den er als Erzeugniß und Sprache der Noth des Volkes kannte, die Musik, ähnlichen ob= schon noch räthselvolleren Ursprungs. In diesen beiden Elementen badet und heilt er seine Seele, ihrer bedarf er am brunstigsten: - von da aus darf er zurückschließen, wie verwandt seine Noth mit der des Bolkes sei, als es entstand, und wie das Bolk dann wieder erstehen muffe, wenn es viele Wagner geben werbe. Wie lebten nun Mythus und Musik in unfrer modernen Gesellschaft, so= weit fie derfelben nicht zum Opfer gefallen waren? Gin ähnliches Loos war ihnen zu Theil geworden, zum Zeugniß ihrer geheimnisvollen Zusammengehörigkeit: der Mythus war tief erniedrigt und entstellt, jum "Märchen", jum

spielerisch beglückenden Besitz der Kinder und Frauen des verkümmerten Volkes umgeartet, seiner wundervollen, ernst-heiligen Mannes-Natur gänzlich entkleidet; die Musik hatte sich unter den Armen und Schlichten, unter den Einsamen erhalten, dem deutschen Musiker war es nicht gelungen, sich mit Glück in den Luxus-Betrieb der Künste einzuordnen, er war selber zum ungethümlichen verschlossnen Märchen geworden, voll der rührendsten Laute und Anzeichen, ein unbehülflicher Frager, etwas ganz Berzaubertes und Erlösungsbedürftiges. Hier hörte der Künstler deutlich den Besehl, der an ihn allein ergieng — den Mythus in's Männliche zurückzuschaffen gieng — den Mythus in's Männliche zurückzuschaffen und die Włusik zu entzaubern, zum Reden zu bringen: er fühlte seine Kraft zum Drama mit einem Male entsesselt, seine Herrschaft über ein noch unentdecktes Mittelreich zwischen Mythus und Musik begründet. Sein neues Kunstwerk, in welchem er alles Mächtige Wirkungsvolle Beseligende, was er kannte, zusammenschloß, stellte er jeht mit seiner großen schmerzlich einschneidenden Frage vor die Menschen hin: "Wo seid ihr, welche ihr gleich leidet und bedürft wie ich? Wo ist die Vielheit, welche ich als Bolk ersehne? Ich will euch daran erkennen, daß ihr das gleiche Glück, den gleichen Trost mit mir gemein haben sollt: an eurer Freude soll sich mir euer Leiden offenbaren!" Mit dem Tannshäuser und dem Lohengrin fragte er also, sah er sich also nach Seinesgleichen um; der Einsame dürstete nach der Vielheit. der Bielheit.

Aber wie wurde ihm zu Muthe? Niemand gab eine Antwort, niemand hatte die Frage verstanden. Nicht daß man überhaupt stille geblieben wäre, im Gegentheil, man antwortete auf tausend Fragen, die er gar nicht gestellt hatte, man zwitscherte über die neuen Kunstwerke, als ob sie ganz eigentlich zum Zer-rebet-werden geschaffen wären. Die ganze aesthetische Schreib- und Schwahseligkeit brach wie ein Fieber unter den Deut-schen aus, man maß und fingerte an den Kunstwerken, an der Person des Künstlers herum, mit jenem Mangel an Scham, welcher den deutschen Gelehrten nicht weniger als den deutschen Zeitungsschreibern zu eigen ist. Wagner versuchte dem Verständniß seiner Frage durch Schriften nachzuhelfen: neue Verwirrung, neues Gesumme - ein Musiker, der schreibt und denkt, war aller Welt damals ein Unding; nun schrie man, es ist ein Theoretiker, welcher aus erklügelten Begriffen die Kunst umgestalten will, steinigt ihn! — Wagner war wie betäubt; seine Frage wurde nicht verstanden, seine Noth nicht em= pfunden, sein Kunstwerk sah einer Mittheilung an Taube und Blinde, sein — Bolk einem Hirngespinste ähnlich; er taumelte und gerieth in's Schwanken. Die Möglich= keit eines völligen Umsturzes aller Dinge taucht vor seinen Blicken auf, er erschrickt nicht mehr über diese Möglichkeit: vielleicht ist jenseits der Umwälzung und Berwüftung eine neue Hoffnung aufzurichten, vielleicht auch nicht — und jedenfalls ift das Nichts besser als das widerliche Etwas. In Kürze war er politischer Flüchtling und im Elend.

Und jetzt erft, gerade mit dieser furchtbaren Wendung seines äußeren und inneren Schicksals, beginnt der Abschnitt im Leben des großen Menschen, auf dem das Leuchten höchster Meisterschaft wie der Glanzslüfsigen Goldes liegt! Setzt erst wirft der Genius der dithyrambischen Dramatik die letzte Hülle von sich! Er ist vereinsamt, die Zeit erscheint ihm nichtig, er hofft nicht mehr: so steigt sein Weltblick in die Tiese, nochmals, und jetzt hinab dis zum Grunde: dort sieht

er das Leiden im Wesen der Dinge und nimmt von er das Leiden im Wesen der Dinge und nimmt von jetzt ab, gleichsam unpersönlicher geworden, seinen Theil von Leiden stiller hin. Das Begehren nach höchster Macht, das Erbgut früherer Zustände, tritt ganz in's künstlerische Schaffen über; er spricht durch seine Kunst nur noch mit sich, nicht mehr mit einem "Publikum" oder Bolke, und ringt darnach, ihr die größte Deutlichseit und Besähigung für ein solches mächtigstes Zwiegespräch zu geben. Es war auch im Kunstwerke der vorherzgehenden Periode noch anders: auch in ihm hatte er eine wenngleich zarte und veredelte Kücksicht auf sosortige Wirkung genommen: als Frage war jenes Kunstwerk ja gemeint, es sollte eine sosortige Antwort herzvorrusen: und wie oft wollte Waaner es denen, welche vorrufen; und wie oft wollte Wagner es denen, welche er fragte, erleichtern, ihn zu verstehen — so daß er ihnen und ihrer Ungeübtheit im Gefragtwerden ent= gegenkam und an ältere Formen und Ausdrucksmittel der Kunst sich anschmiegte; wo er fürchten mußte, mit seiner eigensten Sprache nicht zu überzeugen und verständlich zu werden, hatte er versucht, zu überreden und in einer halb fremden, seinen Zuhörern aber bekannteren Zunge seine Frage kund zu thun. Setzt gab es nichts mehr, was ihn zu einer solchen Rücksicht hätte bestimmen können, er wollte jett nur noch Gins: sich mit sich verständigen, über das Wesen der Welt in Borgangen denken, in Tonen philosophiren; der Reft des Absichtlichen in ihm geht auf die letten Gin= sichten aus. Wer würdig ist zu wissen, was damals in ihm vorgieng, worüber er in dem heiligsten Dunkel seiner Seele mit sich Zwiesprache pflog — es sind nicht viele dessen würdig: der höre, schaue und erlebe Tristan und Isolde, das eigentliche opus metaphysicum aller Runft, ein Werk, auf dem der gebrochne Blick eines

Sterbenden liegt, mit seiner unersättlichen sußesten Sehn sucht nach den Geheimnissen der Nacht und des Todes, fern weg von dem Leben, welches als das Bose, Trügerische, Trennende in einer grausenhaften gespenftischen Morgenhelle und Schärfe leuchtet: dabei ein Drama von der herbsten Strenge der Form, überwältigend in seiner schlichten Größe, und gerade nur so dem Geheimniß ge= mäß, von dem es redet, dem Todt=fein bei lebendigem Leibe, dem Gins-fein in der Zweiheit. Und doch ift noch etwas wunderbarer als dies Werk: der Künstler selber, ber nach ihm in einer kurzen Spanne Zeit ein Weltbild ber verschiedensten Färbung, die Meisterfinger von Nürnberg, schaffen konnte, ja der in beiden Werken gleichsam nur ausruhte und sich erquickte, um den vor ihnen ent= worfenen und begonnenen viertheiligen Riesenbau mit gemeffner Gile zu Ende zu thurmen, fein Sinnen und Dichten durch zwanzig Jahre hindurch, sein Bayreuther Kunstwerk, den Ring des Nibelungen! Wer sich über die Nachbarschaft des Triftan und der Meisterfinger befremdet fühlen kann, hat das Leben und Wesen aller wahrhaft großen Deutschen in einem wichtigen Punkte nicht verstanden: er weiß nicht, auf welchem Grunde allein jene eigentlich und einzig beutsche Beiterkeit Luther's, Beethoven's und Wagner's erwachsen kann, die von andern Bölkern gar nicht verstanden wird und den jesigen Deutschen selber abhanden gekommen scheint - jene goldhelle durchgegohrne Mischung von Ginfalt, Tiefblick ber Liebe, betrachtendem Sinne und Schalkhaftigkeit, wie fie Wagner als ben köftlichften Trank allen benen eingeschenkt hat, welche tief am Leben gelitten haben und sich ihm gleichsam mit bem Lächeln der Genesenden wieder zukehren. Und wie er selber so verföhnter in die Welt blickte, seltener von

Grimm und Efel erfaßt wurde, mehr in Trauer und Liebe auf Macht verzichtend als vor ihr zurückschaubernd, wie er so in Stille sein größtes Werk förderte und Partitur neben Partitur legte, geschah einiges, was ihn aufhorchen ließ: die Freunde kamen, eine unterirdische Bewegung vieler Gemüther ihm anzukundigen — es war noch lange nicht das "Bolt", das sich bewegte und hier ankundigte, aber vielleicht der Reim und erste Lebensquell einer in ferner Zukunft vollendeten wahrhaft menschlichen Gesellschaft; zunächst nur die Bürgschaft, daß sein großes Werk einmal in Hand und Hut treuer Menschen gelegt werden könne, welche über dieses herrlichste Vermächtniß an die Nachwelt zu wachen hätten und zu wachen würdig wären; in der Liebe der Freunde wurden die Farben am Tage seines Lebens leuchtender und wärmer; seine edelste Sorge, gleichsam noch vor Abend mit seinem Werke an's Ziel zu kommen und für dasselbe eine Herberge zu finden, wurde nicht mehr von ihm allein gehegt. Und da begab sich ein Ereigniß, welches von ihm nur symbolisch verstanden werden konnte und für ihn einen neuen Trost, ein glückliches Wahrzeichen bedeutete. Ein großer Krieg der Deutschen ließ ihn aufblicken, derselben Deutschen, welche er so tief entartet, so abgefallen von dem hohen deutschen Sinne wußte, wie er ihn in sich und den andern großen Deutschen der Geschichte mit tiefstem Bewußtsein erforscht und erkannt hatte — er sah, daß diese Deutschen in einer ganz ungeheuren Lage zwei ächte Tugenden: schlichte Tapferkeit und Besonnenheit, zeigten, und begann mit innerstem Glücke zu glauben, daß er vielleicht doch nicht der letzte Deutsche sei und daß seinem Werke einmal noch eine gewaltigere Macht zur Seite stehen werde als die aufopfernde, aber geringe

Kraft der wenigen Freunde, für jene lange Dauer, wo es seiner ihm vorherbestimmten Zukunft, als das Kunstwerk dieser Zukunft, entgegenharren soll. Vielleicht, daß dieser Glaube sich nicht dauernd vor dem Zweisel schützen konnte, je mehr er sich besonders zu sofortigen Hofffnungen zu steigern suchte: genug, er empfand einen mächtigen Anstoß, um sich an eine noch unerfüllte hohe Pflicht erinnert zu fühlen.

Sein Werk ware nicht fertig, nicht zu Ende gethan gewesen, wenn er es nur als schweigende Partitur der Nachwelt anvertraut hätte; er mußte das Unerrathbarfte, ihm Borbehaltenste, den neuen Stil für seinen Bortrag, seine Darstellung öffentlich zeigen und lehren, um das Beispiel zu geben, wolches kein Andrer geben konnte, und so eine Stil- Überlieferung zu begründen, die nicht in Zeichen auf Papier, sondern in Wirkungen auf menschliche Seelen eingeschrieben ist. Dies war um so mehr für ihn zur ernstesten Pflicht geworden, als seine andern Werke inzwischen, gerade in Beziehung auf Stil des Vortrags, das unleidlichste und absurdeste Schicksal gehabt hatten: sie waren berühmt, bewundert und wurden — gemißhandelt, und niemand schien sich zu empören. Denn so seltsam die Thatsache klingen mag: während er auf Erfolg bei feinen Beitgenoffen, in einsichtigster Schätzung derselben, immer grundsätzlicher verzichtete und dem Gedanken der Macht entfagte, tam ihm der "Erfolg" und die "Macht"; wenigstens erzählte ihm alle Welt davon. Es half nichts, daß er auf das Entschiedenste das durchaus Migverständliche, ja für ihn Beschämende jener "Erfolge" immer wieder an's Licht stellte; man war so wenig daran gewöhnt, einen Künstler in der Art seiner Wirkungen streng unterscheiden zu sehen, daß man selbst seinen feierlichsten Berwahrungen

nicht einmal recht traute. Nachdem ihm der Zusammenhang unfres heutigen Theaterwesens und Theatererfolges mit dem Charafter des heutigen Menschen aufgegangen war, hatte seine Seele nichts mehr mit diesem Theater zu schaffen; um aesthetische Schwärmerei und den Jubel aufgeregter Massen war es ihm nicht mehr zu thun, ja es mußte ihn ergrimmen, seine Kunst so unterschiedlos in den gähnenden Rachen der unersättlichen Langeweile und Zerstreuungs-Gier eingehen zu sehen. Wie flach und gedanken-bar hier jede Wirkung sein mußte, wie es hier wirklich mehr auf die Füllung eines Nimmersatten als auf die Ernährung eines Hungernden ankäme, schloß er zumal aus einer regelmäßigen Erscheinung: man nahm überall auch von Seiten der Aufführenden und Vortragenden seine Kunst wie jede andre Bühnenmusik hin, nach dem widerlichen Receptir-Buche des Opernstiles, ja man schnitt und hackte sich seine Werke, Dank ben gebildeten Kapellmeistern, geradewegs zur Oper zurecht, wie der Sänger ihnen erst nach sorgfältiger Entgeiftung beizukommen glaubte; und wenn man es recht gut machen wollte, gieng man mit einem Ungeschick und einer prüden Beklemmtheit auf Wagner's Vorschriften ein, ungefähr so, als ob man den nächtlichen Volks= Auflauf in den Straßen Nürnberg's, wie er im zweiten Auflauf in den Straßen Kürnberg's, wie er im zweiten Afte der Meistersinger vorgeschrieben ist, durch künst-lich sigurirende Ballettänzer darstellen wollte — und bei alledem schien man im guten Glauben, ohne böse Neben-absichten zu handeln. Wagner's aufopfernde Versuche, durch die That und das Beispiel nur wenigstens auf schlichte Correktheit und Vollständigkeit der Aufführung hinzuweisen und einzelne Sänger in den ganz neuen Stil des Vortrags einzusühren, waren immer wieder vom Schlamm der herrschenden Gedankenlosigkeit und Ge-

wohnheit weggeschwemmt worden; sie hatten ihn übersties immer zu einem Befassen mit eben dem Theater genöthigt, dessen ganzes Wesen ihm zum Ekel geworden war. Hatte doch selbst Goethe die Lust verloren, den Aufführungen seiner Iphigenie beizuwohnen; "ich leide entsetzlich, hatte er zur Erklärung gesagt, wenn ich mich mit diesen Gespenstern herumschlagen muß, die nicht so zur Erscheinung kommen wie sie sollten". Dabei nahm der "Erfolg" an diesem ihm widerlich gewordnen Theater immer zu; endlich kam es dahin, daß gerade die großen Theater fast zumeist von den fetten Einnahmen lebten, welche die Wagnerische Kunft in ihrer Berunstaltung als Opernkunft ihnen eintrug. Die Berwirrung über diese wachsende Leidenschaft des Theater= Publikums ergriff selbst manche Freunde Wagner's: er mußte das Herbste erdulden — der große Dulder! und seine Freunde von "Erfolgen" und "Siegen" berauscht sehen, wo sein einzig-hoher Gedanke gerade mitten hin-durch zerknickt und verleugnet war. Fast schien es, als durch zerknickt und verleugnet war. Fast schien es, als ob ein in vielen Stücken ernsthaftes und schweres Bolk sich in Bezug auf seinen ernstesten Künstler eine grundsähliche Leichtsertigkeit nicht verkümmern lassen wolke, als ob sich gerade deshalb an ihm alles Gemeine, Gedankenlose, Ungeschiekte und Boshafte des deutschen Wesens auslassen müßte. — Als sich nun während des deutschen Krieges eine großartigere, freiere Strömung der Gemüther zu bemächtigen schien, erinnerte sich Wagner seiner Pflicht der Treue, um wenigstens sein größtes Werk vor diesen misverständlichen Ersolgen und Beschimpfungen zu retten und es in seinem eigensten Rhythmus, zum Beispiel sür alle Zeiten hinzustellen: so erfand er den Gedanken von Bahreuth. Im Gesolge jener Strömung der Gemüther glaubte er auch auf der Seite derer, welchen er seinen kostbarsten Besitz anvertrauen wollte, ein erhöhteres Gefühl von Pflicht erwachen zu sehen — aus dieser Doppelseitigsteit von Pflichten erwuchs das Ereigniß, welches wie ein fremdartiger Sonnenglanz auf der letzten und nächsten Reihe von Jahren liegt: zum Heile einer fernen, einer nur möglichen, aber unbeweisdaren Zukunst ausgedacht, für die Gegenwart und die nur gegenwärtigen Menschen nicht viel mehr als ein Käthsel oder ein Greuel, für die Wenigen, die an ihm helsen dursten, ein Borgenuß, ein Boraußleben der höchsten Art, durch welches sie weit über ihre Spanne Zeit sich beseligt, beseligend und fruchtbar wissen, für Wagner selbst eine Versinsterung von Mühsal, Sorge, Nachdenken, Gram, ein erneutes Wüthen der seindseligen Elemente, aber alles überstrahlt von dem Sterne der selbstlosen Treue, und, in diesem Lichte, zu einem unsäglichen Treue, und, in diesem Lichte, zu einem unfäglichen Glücke umgewandelt!

Man braucht es kaum auszusprechen: es liegt der Hauch des Tragischen auf diesem Leben. Und jeder, der aus seiner eignen Seele etwas davon ahnen kann, jeder, für den der Zwang einer tragischen Täuschung über das Lebensziel, das Umbiegen und Brechen der Absichten, das Berzichten und Gereinigt-werden der Absichten, das Berzichten und Gereinigt-werden durch Liebe keine ganz fremden Dinge sind, muß in dem, was Wagner uns jetzt im Kunstwerke zeigt, ein traumhaftes Zurückerinnern an das eigne heldenhafte Dasein des großen Menschen sühlen. Ganz von Ferne her wird uns zu Muthe sein, als ob Siegfried von seinen Thaten erzählte: im rührendsten Glück des Gedenkens webt die tiese Trauer des Spätsommers, und alle Natur liegt still in gelbem Abendlichte.

9.

Darüber nachzudenken, was Wagner der Rünft= ler ist, und an dem Schauspiele eines wahrhaft frei gewordnen Rönnens und Dürfens betrachtend vorüber= zugehn: das wird jeder zu seiner Heilung und Erholung nöthig haben, der darüber, wie Wagner der Mensch wurde, gedacht und gelitten hat. Ist die Kunst übers haupt eben nur das Vermögen, das an Andre mitzus theilen, was man erlebt hat, widerspricht jedes Kunstewerk sich selbst, wenn es sich nicht zu verstehen geben kann: so muß die Größe Wagner's des Künstlers gerade in jener dämonischen Mittheilbarkeit seiner Natur bestehen, welche gleichsam in allen Sprachen von sich redet und das innere, eigenste Erlebniß mit der höchsten Deutlichseit erkennen läßt; sein Auftreten in der Geschichte der Künfte gleicht einem vulkanischen Ausbruche des gesammten ungetheilten Kunstvermögens der Natur selber, nachdem die Menschheit sich an den Anblick der Vereinzelung der Rünfte wie an eine Regel gewöhnt hatte. Man fann deshalb schwanken, welchen Namen man ihm beilegen solle, ob er Dichter oder Bildner oder Musiker gu nennen sei, jedes Wort in einer außerordentlichen Er= weiterung seines Begriffs genommen, oder ob erft ein neues Wort für ihn geschaffen werden müsse.

Das Dichterische in Wagner zeigt sich darin, daß er in sichtbaren und fühlbaren Vorgängen, nicht in Begriffen denkt, das heißt daß er mythisch denkt, so wie immer das Volk gedacht hat. Dem Mythus liegt nicht ein Gedanke zu Grunde, wie die Kinder einer verfünstelten Cultur vermeinen, sondern er selber ist ein Denken; er theilt eine Vorstellung von der Welt mit, aber in der Absolge von Vorgängen Handlungen und

Leiden. Der Ring des Nibelungen ist ein ungeheures Gedankensystem ohne die begriffliche Form des Gedankens. Vielleicht könnte ein Philosoph etwas ganz Entsprechendes ihm zur Seite stellen, das ganz ohne Bild und Handlung wäre und bloß in Begriffen zu uns spräche: dann hätte man das Gleiche in zwei disparaten Sphären dargestellt, einmal für das Volk und einmal für den Gegensatz des Volkes, den theoretischen Menschen. Un diesen wendet sich also Wagner nicht; denn der theoretische Mensch versteht von dem eigentlich Dichterischen, dem Mythus, gerade so viel als ein Tauber von der Musik, das heißt beide sehen eine ihnen sinnslos scheinende Bewegung. Aus der einen von jenen disparaten Sphären kann man in die andre nicht hineinblicken: so lange man im Banne des Dichters ist, denkt man mit ihm, als sei man nur ein fühlendes sehendes und hörendes Wesen; die Schlüsse, die man macht, sind die Verknüpfungen der Vorgänge, die man sieht, also thatsächliche Causalitäten, keine logischen.

Wenn die Belden und Götter solcher mythischen Dramen, wie Wagner sie dichtet, nun auch in Worten

Dramen, wie Wagner sie dichtet, nun auch in Worten sich deutlich machen sollen, so liegt keine Gesahr näher, als daß diese Wortsprache in uns den theoretischen Menschen ausweckt und dadurch uns in eine andre, Wenschen ausweckt innd dadurch uns in eine andre, unmythische Sphäre hinüberhebt: so daß wir zulegt durch das Wort nicht etwas deutlicher verstanden hätten, was vor uns vorgieng, sondern gar nichts verstanden hätten. Wagner zwang deshalb die Sprache in einen Urzustand zurück, wo sie fast noch nicht in Begriffen denkt, wo sie noch selber Dichtung, Bild und Gefühl ist; die Furchtlosigkeit, mit der Wagner an diese ganz erschreckende Aufgabe gieng, zeigt wie gewaltsam er von dem dichterischen Geiste geführt wurde, als einer,

der folgen muß, wohin auch sein gespenstischer Führer den Weg nimmt. Man sollte jedes Wort dieser Dramen singen können, und Götter und Helben follten es in den Mund nehmen: das war die ungeheure An= forderung, welche Wagner an seine sprachliche Phantasie stellte. Jeder Andre hätte dabei verzagen muffen; denn unfre Sprache scheint fast zu alt und zu verwüstet zu sein, als daß man von ihr hätte verlangen dürfen, was sein, als daß man von ihr hätte verlangen dürfen, was Wagner verlangte: und doch rief sein Schlag gegen den Felsen eine reichliche Quelle hervor. Gerade Wagner hat, weil er diese Sprache mehr liebte und mehr von ihr forderte, auch mehr als ein andrer Deutscher an ihrer Entartung und Schwächung gelitten, also an den vielfältigen Verlusten und Verstümmlungen der Formen, an dem schwerfälligen Partikelwesen unsrer Saßfügung, an den unssingbaren Hülfszeitwörtern: — alles Dieses sind ja Dinge, welche durch Sünden und Verlotterungen in die Sprache hineingekommen sind. Dagegen empfand er mit tiesem Stolze die auch jeht noch vorhandene Ursprüngslichkeit und Unerschöpflichkeit dieser Sprache, die tonvolle Kraft ihrer Wurzeln, in welchen er, im Gegensan volle Kraft ihrer Burzeln, in welchen er, im Gegenfat zu den höchst abgeleiteten, fünstlich rhetorischen Sprachen der romanischen Stämme, eine wunderbare Neigung und Borbereitung zur Musik, zur wahren Musik ahnte. Es geht eine Lust an dem Deutschen durch Wagner's Dichtung, eine Herzlichkeit und Freimuthigkeit im Berfehre mit ihm, wie so etwas, außer bei Goethe, bei keinem Deutschen sich nachsühlen läßt. Leiblichkeit des Ausdrucks, verwegene Gedrängtheit, Gewalt und rhythmische Vielartigkeit, ein merkwürdiger Neichthum an starken und bedeutenden Wörtern, Vereinfachung der Satzliederung, eine fast einzige Erfindsamkeit in der Sprache des wogenden Gefühls und der Ahnung, eine

mitunter ganz rein sprudelnde Bolksthümlichkeit und Sprüchwörtlichkeit — solche Eigenschaften würden aufzuzählen sein, und doch wäre dann immer noch die mächtigste und bewunderungswürdigste vergessen. Wer hinter einander zwei solche Dichtungen wie Tristan und die Meistersinger liest, wird in Hinsicht auf die Wortsprache ein ähnliches Erstaunen und Zweiseln empfinden war, über zwei Welten, so verschieden an Form Farbe Fügung als an Seele, schöpferisch zu gebieten. Dies ist das Mächtigste an der Wagnerischen Begabung, etwas das allein dem großen Meister gesingen wird: sür jedes Wert eine eigne Sprache auszuprägen und der neuen Annerlichseit auch einen neuen Leib, einen neuen Klang zu geben. Wo eine solche allerseltenste Macht sich äußert, wird der Tadel immer nur kleinlich und unspruchtbar bleiben, der sich auf einzelnes Übermüthige und Absonderliche oder auf die häusigeren Dunkelheiten des Ausdrucks und Umschleierungen des Gedankens bezieht. Überdies war denen, welche bisher am lautesten getadelt haben, im Grunde nicht sowohl die Sprache als die Seele, die ganze Art zu empfinden und zu leiden, anstößig und unerhört. Wir wollen warten, bis diese selber eine andre Seele haben, dann werden sie sleber auch eine andre Sprache sprechen: und dann wird es, wie mit schein, als es jest steht.

Bor Allem aber sollte niemand, der über Wagner den Dichter und Sprachbildner nachbenkt, vergessen, daß feines der Wagnerischen Dramen bestimmt ist gelesen zu werden und also nicht mit den Forderungen behelligt werden darf, welche an das Wortbrama gestellt werden. Dieses will allein durch Begriffe und Worte auf

bas Gefühl wirken; mit dieser Absicht gehört es unter die Botmäßigkeit der Rhetorik. Aber die Leidenschaft im Leben ist selten beredt: im Wortdrama muß sie es sein, um überhaupt sich auf irgend eine Art mitzutheilen. Wenn aber die Sprache eines Bolkes sich schon im Zu-stande des Verfalls und der Abnuzung besindet, so kommt der Wortdramatiker in die Versuchung, Sprache und Ge-danken ungewöhnlich aufzufärben und neuzubilden; er will die Sprache heben, damit sie wieder das gehobene Gefühl berparklingen lasse und geräth dabei in die Ge-Gefühl hervorklingen laffe, und geräth dabei in die Gesefuhl hervortungen tape, und gerath vavet in die Sefahr, gar nicht verstanden zu werden. Ebenso sucht er der Leidenschaft durch erhabene Sinnsprüche und Sinfälle etwas von Höhe mitzutheilen und verfällt dadurch wieder in eine andre Gesahr: er erscheint unwahr und künstlich. Denn die wirkliche Leidenschaft des Lebens spricht nicht in Sentenzen, und die dichterische erweckt leicht Mißtrauen gegen ihre Ehrlichseit, wenn sie sich wesentlich von dieser Wirklichseit unterscheidet. Dagegen giebt Wagner, der Erste, welcher die inneren Mängel des Wortdrama's erkannt hat, jeden dramatischen Vorgang in einer dreisachen Verdeutlichung, durch Wort Gebärde und Musik: und zwar überträgt die Musik die Grundzegungen im Innern der darstellenden Personen des Drama's unmittelbar auf die Seelen der Zuhörer, welche jeht in den Gebärden derselben Personen die erste Sichtbarkeit jener inneren Vorgänge, und in der Wortzsprache noch eine zweite abgeblaßtere Erscheinung derzselben, übersetzt in das bewußtere Wollen, wahrnehmen. Alle diese Wirkungen ersolgen gleichzeitig und durchaus ohne sich zu stören, und zwingen den, welchem ein solches Drama vorgeführt wird, zu einem ganz neuen Verstehen und Miterleben, gleich als ob seine Sinne auf einmal vergeistigter und sein Geist versinnlichter ge= fahr, gar nicht verstanden zu werden. Ebenso sucht er

worden wäre und als ob alles, was aus dem Menschen heraus will und nach Erkenntniß dürstet, sich jest in einem Jubel des Erkennens frei und selig befände. Weil jeder Vorgang eines Wagnerischen Drama's sich mit der höchsten Verständlichkeit dem Zuschauer mittheilt, und zwar durch die Musik von Innen heraus erleuchtet und durchglüht, konnte sein Urheber aller der Mittel ent= rathen, welche der Wortdichter nöthig hat, um seinen Borgängen Wärme und Leuchtkraft zu geben. Der ganze Haushalt des Drama's durfte einfacher sein, der rhyth= mische Sinn des Baumeisters konnte es wieder wagen, sich in den großen Gesammtverhältnissen des Baues zu zeigen; denn es sehlte zu jener absichtlichen Verwicklung und verwirrenden Vielgestaltigkeit des Baustils jetzt jede Beranlassung, durch welche der Wortdichter zu Gunsten seines Werkes das Gefühl der Verwunderung und des seines Wertes das Gefühl der Verwunderung und des angespannten Interesses zu erreichen strebt, um dies dann zu dem Gesühl des beglückten Staunens zu steigern. Der Sindruck der idealissirenden Ferne und Höhe war nicht erst durch Kunstgriffe herbeizuschaffen. Die Sprache zog sich aus einer rhetorischen Breite in die Geschlossenheit und Kraft einer Gesühlsrede zurück: und trozdem daß der darstellende Künstler viel weniger als früher über das sprach, was er im Schauspiel that und empfand, zwangen jezt innerliche Vorgänge, welche die Angst des Wortdramatisers vor dem angeblich Undramatischen bisher von der Bühne sern gehalten hatte den Ludörer bisher von der Bühne fern gehalten hatte, den Zuhörer zum leidenschaftlichen Miterleben, während die begleitende Gebärdensprache nur in der zartesten Modulation sich zu äußern brauchte. Nun ist überhaupt die gesungene Leidensschaft in der Zeitdauer um Stwas länger als die gesprochne; die Musik streckt gleichsam die Empfindung aus: daraus folgt im Allgemeinen, dag der darftellende

Künstler, der zugleich Sänger ist, die allzu große unsplastische Aufgeregtheit der Bewegung, an welcher das aufgeführte Wortdrama leidet, überwinden muß. Er sieht sich zu einer Beredelung der Gebärde hingezogen, um so mehr als die Musik seine Empfindung in das Bad eines reineren Üthers eingetaucht und dadurch unswillkürlich der Schönheit näher gebracht hat.

Die außerordentlichen Aufgaben, welche Wagner den Schauspielern und Sängern gestellt hat, werden auf ganze Menschenalter hin einen Wetteiser unter ihnen entzünden, um endlich das Bild jedes Wagnerischen vollen in der Leiblichsten Sichtharseit und Rollendung

Hightoen, um endich das Sud sedes Wagnerschafen Helden in der leiblichsten Sichtbarkeit und Vollendung zur Darstellung zu bringen: so wie diese vollendete Leiblichseit in der Musik des Drama's schon vorgebildet liegt. Diesem Führer solgend wird zuletzt das Auge des plastischen Künstlers die Wunder einer neuen Schauwelt plastischen Künstlers die Wunder einer neuen Schauwelt sehen, welche vor ihm allein der Schöpfer solcher Werke, wie der King des Nibelungen ist, zum ersten Mal erdlickt hat: als ein Bildner höchster Art, welcher wie Üschylus einer kommenden Kunst den Weg zeigt. Müssen nicht schon durch die Sifersucht große Begadungen geweckt werden, wenn die Kunst des Plastikers ihre Wirkung mit der einer Musik vergleicht, wie die Wagnerische ist: in welcher es reinstes, sonnenhelles Glück giebt; so daß dem, welcher sie hört, zu Muthe wird, als ob fast alle frühere Musik eine veräußerlichte befangene unstreie Sprache geredet hätte, als ob man mit ihr disher hätte ein Spiel spielen wollen, vor Solchen, welche des Ernstes nicht würdig waren, oder als ob mit ihr gelehrt und demonstrirt werden sollte, vor Solchen, welche nicht einmal des Spieles würdig sind. Durch diese frühere Musik deinzingt nur auf kurze Stunden jenes Glück in uns ein, welches wir immer bei Wagnerischer Musik empfinden: es scheinen seltne Augenblicke der Vergessenheit, die sie gleichsam überfallen, wo sie mit sich allein redet und den Blick auswärts richtet wie Raffael's Cäcilia, weg von den Hörern, welche Zerstreuung, Lustbarkeit oder Gelehrsfamkeit von ihr fordern.

Von Wagner dem Musiker wäre im Allgemeinen zu sagen, daß er allem in der Natur, was dis jetzt nicht reden wollte, eine Sprache gegeben hat: er glaubt nicht daran, daß es etwas Stummes geben müsse. Er taucht auch in Morgenröthe Wald Nebel Alust Bergeshöhe Nachtschauer Mondesglanz hinein und merkt ihnen ein heimliches Begehren ab: sie wollen auch tönen. Wenn der Philosoph sagt, es ist Ein Wille, der in der belebten und unbelebten Natur nach Dasein dürstet, so sügt der Musiker hinzu: und dieser Wille will, auf allen Stusen, ein tönendes Dasein.

Die Musit hatte, vor Wagner, im Ganzen enge Grenzen; sie bezog sich auf bleibende Zustände des Menschen, auf das, was die Griechen Ethos nennen, und hatte, mit Beethoven, eben erst begonnen, die Sprache des Pathos, des leidenschaftlichen Wollens, der dramatischen Vorgänge im Innern des Menschen zu sinden. Ehedem sollte eine Stimmung, ein gefaßter oder heiterer oder andächtiger oder bußfertiger Zustand sich durch Töne zu erkennen geben, man wollte durch eine gewisse aufsallende Gleichartigkeit den Zuhörer zur Deutung dieser Musik nötligen und endlich in die gleiche Stimmung versehen. Men solchen Bildern von Stimmungen und Zuständen waren einzelne Formen nothwendig; andre wurden durch Convention in ihnen üblich. Über die Länge entschied die Vorsicht des Musikers, welcher den Zuhörer wohl in eine Stimmung bringen, aber nicht durch allzulange Andauer

derfelben langweilen wollte. Man gieng einen Schritt weiter, als man die Bilder entgegengesetzter Stimmungen nach einander entwarf und den Reiz des Contrastes ent= beckte, und noch einen Schritt, als dasselbe Tonstück in sich einen Gegensatz des Ethos, zum Beispiel durch das Widerstreben eines männlichen und eines weiblichen Thema's, aufnahm. Dies Alles sind noch rohe und ur= anfängliche Stufen der Musik. Die Furcht vor der Leidenchaft giebt die einen, die vor der Langenweile die andern Gesetze; alle Bertiefungen und Ausschreitungen des Gefühls wurden als "unethisch" empfunden. Nachdem aber die Kunft des Ethos diefelben gewöhnlichen Zuftande und Stimmungen in hundertfacher Wiederholung dargestellt hatte, gerieth sie, trot der wunderbarften Erfind= samkeit ihrer Meister, endlich in Erschöpfung. Beethoven zuerst ließ die Musik eine neue Sprache, die bisher verbotene Sprache ber Leidenschaft reden: weil aber seine Runft aus den Gesetzen und Conventionen der Runft des Ethos herauswachsen und versuchen mußte, sich gleichsam vor jener zu rechtfertigen, so hatte sein kunstlerisches Werden eine eigenthümliche Schwierigkeit und Undeutlichkeit an sich. Gin innerer bramatischer Borgang - benn jede Leidenschaft hat einen dramatischen Berlauf — wollte sich zu einer neuen Form hindurchringen, aber das überlieferte Schema der Stimmungsmusik wider= setzte sich und redete beinahe mit der Miene der Moralität wider ein Aufkommen ber Unmoralität. Es scheint mitunter so als ob Beethoven sich die widerspruchsvolle Aufgabe gestellt habe, das Pathos mit den Mitteln des Ethos sich aussprechen zu lassen. Für die größten und spätesten Werke Beethoven's reicht aber diese Borftellung nicht aus. Um den großen geschwungenen Bogen einer Leidenschaft wiederzugeben, fand er wirklich ein neues

Mittel: er nahm einzelne Punkte ihrer Flugbahn heraus und deutete sie mit der größten Bestimmtheit an, um aus ihnen dann die ganze Linie durch den Zuhörer errathen zu lassen. Außerlich betrachtet, nahm sich die neue Form aus wie die Zusammenstellung mehrerer Tonstücke, von denen jedes einzelne scheinbar einen beharrenden Zustand, in Wahrheit aber einen Augenblick im bramatischen Verlauf ber Leidenschaft darstellte. Der Buhörer konnte meinen, die alte Musik der Stimmung zu hören, nur daß das Verhältniß der einzelnen Theile zu einander ihm unfaßlich geworden war und sich nicht mehr nach dem Kanon des Gegensates deuten ließ. Selbst bei geringeren Musikern stellte sich eine Geringschätzung gegen die Forderung eines fünftlerischen Gesammtbau's ein, die Folge der Theile in ihren Werken wurde willfürlich. Die Erfindung der großen Form der Leiden-schaft führte durch ein Migverständniß auf den Einzelsat mit beliebigem Inhalte zurück, und die Spannung der Theile gegen einander hörte ganz auf. Deshalb ist die Symphonie nach Beethoven ein so wunderlich undeut-liches Gebilde, namentlich wenn sie im Einzelnen noch Die Sprache bes Beethoven'schen Bathos stammelt. Die Mittel paffen nicht zur Absicht, und die Absicht im Ganzen wird dem Zuhörer überhaupt nicht flar, weil fie auch im Ropfe bes Urhebers niemals flar gewesen ift. Gerade aber die Forderung, daß man etwas ganz Bestimmtes zu sagen habe und daß man es auf das Deutlichste sage, wird um so unerläßlicher, je höher schwieriger und anspruchsvoller eine Gattung ift.

Deshalb war Wagner's ganzes Kingen barauf aus, alle Mittel zu finden, welche der Deutlichfeit dienen; vor Allem hatte er dazu nöthig, sich von allen Besangenheiten und Ansprüchen der älteren Musik der Zustände

loszubinden und seiner Musik, dem tönenden Prozesse bes Gefühls und der Leidenschaft, eine gänzlich unzweis deutige Nede in den Mund zu legen. Schauen wir auf das hin, was er erreicht hat, so ist uns als ob er im Bereiche der Musik das Gleiche gethan habe, was im Bereiche ber Plastif der Erfinder der Freigruppe that. Alle frühere Musik scheint, an der Wagnerischen gemessen, Alle fruhere Wahlt scheint, an ver Wugnerschen gemessen, steif oder ängstlich, als ob man sie nicht von allen Seiten ansehn dürfe und sie sich schäme. Wagner ergreift jeden Grad und jede Farbe des Gefühls mit der größten Festigkeit und Bestimmtheit; er nimmt die zarteste entslegenste und mildeste Regung, ohne Angst sie zu verslieren, in die Hand, und hält sie wie etwas Harts und Festgewordenes, wenn auch jedermann sonst in ihr einen unangreifbaren Schmetterling sehen sollte. Seine Musik ist niemals unbestimmt, stimmungshaft; alles was burch fie redet, Mensch oder Natur, hat eine streng indivi= dualifirte Leidenschaft; Sturm und Feuer nehmen bei ihm die zwingende Gewalt eines perfönlichen Willens an. Über allen den tonenden Individuen und dem Kampfe ihrer Leidenschaften, über dem ganzen Strudel von Gegenfätzen schwebt, mit höchster Besonnenheit, ein übermächtiger symphonischer Verstand, welcher aus dem Nriege sortwährend die Eintracht gebiert: Wagner's Musik als Ganzes ist ein Abbild der Welt, so wie diese von dem großen ephesischen Philosophen verstanden wurde, als eine Harmonie, welche der Streit aus sich zeugt, als die Einheit von Gerechtigkeit und Feindschaft. Zeigt, als die Eingen von Gerechnigten und Feinolygist. Ich bewundere die Möglichkeit, aus einer Mehrzahl von Leidenschaften, welche nach verschiedenen Richtungen hin laufen, die große Linie einer Gesammtleidenschaft zu berechnen: daß so etwas möglich ist, sehe ich durch jeden einzelnen Akt eines Wagnerischen Drama's be-

wiesen, welcher neben einander die Einzelgeschichte verschiedener Individuen und eine Gesammtgeschichte aller erzählt. Wir spüren es schon zu Anfang, daß wir widerstrebende einzelne Strömungen, aber auch, über alle mächtig, einen Strom mit Einer gewaltigen Richtung vor uns haben: dieser Strom bewegt sich zuerst unruhig, über verborgene Felsenzacken hinweg, die Fluth scheint mitunter auseinander zu reißen, nach verschiedenen Richtungen hin zu wollen. Allmählich bemerken wir das dies inwere Wesammtherneuwe gemaltiger forte daß die innere Gesammtbewegung gewaltiger, fort-reißender geworden ist; die zuckende Unruhe ist in die Ruhe der breiten surchtbaren Bewegung nach einem noch undekannten Ziele übergegangen; und plötzlich, am Schluß, stürzt der Strom hinunter in die Tiese, in seiner ganzen Breite, mit einer dämonischen Lust au Abgrund und Brandung. Nie ist Wagner mehr Wagner, als wenn die Schwierigkeiten sich verzehnsachen und er in ganz großen Verhältnissen mit der Lust des Gesezgebers walten kann. Ungestüme widerstrebende Massen zu einfachen Rhythmen bändigen, durch eine verwirrende Mannichsaltigkeit von Ansprüchen und Begehrungen Sinen Willen durchführen — das sind die Aufgaben, zu welchen er sich geboren, in welchen er seine Freisheit fühlt. Nie verliert er dabei den Athem, nie kommt er kenchend an sein Ziel. Er hat ebenso unablässig darnach gestrebt, sich die schwersten Geseze aufzuerslegen, als andre nach Erleichterung ihrer Last trachten; das Leben und die Kunst drücken ihn, wenn er nicht mit ihren schwierigsten Problemen spielen kann. Man Ruhe der breiten furchtbaren Bewegung nach einem mit ihren schwierigsten Problemen spielen kann. Man erwäge nur einmal das Verhältniß der gesungenen Melodie zur Melodie der ungesungnen Rede — wie er die Höhe, die Stärke und das Zeitmaaß des leidenschaftlich sprechenden Menschen als Naturvorbild behandelt, das er in Kunst umzuwandeln hat; man erwäge dann wiederum die Einordnung einer solchen singenden Leidenschaft in den ganzen symphonischen Zusammenhang der Musik, um ein Wunderding von überwundenen Schwierigkeiten kennen zu lernen: seine Ersindsamkeit hierbei, im Kleinen und Großen, die Ausgegenwart seines Geistes und seines Fleißes ist der Art, daß man beim Andlick einer Wagnerischen Partitur glauben möchte, es habe vor ihm gar keine rechte Arbeit und Anstrengung gegeben. Es scheint, daß er auch in Bezug auf die Mühsal der Kunst hätte sagen können, die eigentliche Tugend des Dramatikers bestehe in der Selbstentäußerung; aber er würde wahrscheinlich entgegnen: es giebt nur Eine Mühsal, die des noch nicht Freigewordnen; die Tugend und das Gute sind leicht.

Als Künstler im Ganzen betrachtet, so hat Wagner, um an einen bekanntern Typus zu erinnern, etwas von Demosthenes an sich: den furchtbaren Ernst um die Sache und die Gewalt des Griffs, so daß er jedesmal die Sache faßt; er schlägt seine Hand darum, ein Augendlick, und sie hält sest als ob sie aus Erz wäre. Er verdirgt wie jener seine Kunst und macht sie vergessen, indem er zwingt an die Sache zu denken; und doch ist er, gleich Demosthenes, die letze und höchste Erscheinung hinter einer ganzen Reihe von gewaltigen Kunstgeistern und hat solglich mehr zu verbergen als die Ersten der Reihe: seine Kunst wirkt als Natur, als hergestellte wiedergefundne Natur. Er trägt nichts Epideikisches an sich, was alle früheren Musiker haben, welche gelegentlich mit ihrer Kunst auch ein Spiel treiben und ihre Weisterschaft zur Schau stellen. Man denkt bei dem Wagnerischen Kunstwerk weder an das Interessante noch das Ergößliche, noch an Wagner

felbst, noch an die Kunst überhaupt: man fühlt allein das Nothwendige. Welche Strenge und Gleichmäßigsteit des Willens, welche Selbstüberwindung der Künstler in der Zeit seines Werdens nöthig hatte, um zuletzt, in der Reise, mit freudiger Freiheit in jedem Augenblick des Schaffens das Nothwendige zu thun, das wird ihm niemals jemand nachrechnen können: genug, wenn wir es an einzelnen Fällen spüren, wie seine Musik sich mit einer gewissen Grausamkeit des Entschlusses dem Gange des Drama's, der wie das Schicksal unerdittlich ist, unterwirft, während die seurige Seele dieser Kunst darnach sechzt, einmal ohne alle Zügel in der Freiheit und Wildenis umherzuschweisen.

## 10.

Ein Künftler, welcher diese Gewalt über sich hat, unterwirft sich, selbst ohne es zu wollen, alle andern Künftler. Ihm allein wiederum werden die Unterworsenen, seine Freunde und Anhänger, nicht zur Gesahr, zur Schranke: während die geringeren Charaktere, weil sie sich auf die Freunde zu stühen suchen, durch sie ihre Freiheit einzubüßen pslegen. Es ist höchst wunderbar anzusehen, wie Wagner sein Leben lang jeder Gestaltung von Parteien ausgewichen ist, wie sich aber hinter jeder Phase seiner Kunst ein Kreis von Anhängern zusammenschloß, scheindar um ihn nun auf dieser Phase seitzuhalten. Er gieng immer mitten durch sie hindurch und ließ sich nicht binden; sein Weg ist überdies zu lang gewesen, als daß ein Einzelner so leicht ihn von Anfang an hätte mitgehen können: und so ungewöhnslich und steil, daß auch dem Treuesten wohl einmal der Athem ausgieng. Fast zu allen Lebenszeiten Wagner's hätten ihn seine Freunde gern dogmatisiren

mögen; und ebenfalls, obwohl aus andern Gründen, seine Feinde. Wäre die Reinheit seines fünstlerischen Charafters nur um einen Grad weniger entschieden ge= wesen, so hätte er viel zeitiger zum entscheibenden Herrn der gegenwärtigen Kunft= und Mcufitzustände werden fönnen: — was er jett endlich auch geworden ist, aber in dem viel höhern Sinne, daß alles was auf irgend einem Gebiete der Kunst vorgeht, sich unwillfürlich vor den Richterstuhl seiner Kunft und seines fünstlerischen Charafters gestellt fühlt. Er hat sich die Widerwilligsten unterjocht; es giebt keinen begabten Musiker mehr, welcher nicht innerlich auf ihn hörte und ihn hörens= werther als sich und die übrige Musik zusammen fände. Manche, welche durchaus etwas bedeuten wollen, ringen geradezu mit diesem sie überwältigenden inneren Reize, bannen sich mit ängstlicher Beflissenheit in den Kreis der ältern Meister und wollen lieber ihre "Selbständigfeit" an Schubert oder Händel anlehnen als an Wagner. Umfonft! Indem fie gegen ihr befferes Gewiffen fämpfen, werden sie als Künstler selber geringer und -fleinlicher, sie verderben ihren Charafter dadurch, daß sic schlechte Bundesgenoffen und Freunde dulden muffen: und nach allen diesen Aufopferungen begegnet es ihnen doch, vielleicht in einem Traume, daß ihr Ohr nach Wagner hinhorcht. Diese Gegner sind bedauernswürdig: sie glauben viel zu verlieren, wenn sie sich verlieren, und irren sich dabei.

Nun liegt ersichtlich Wagner nicht viel daran, ob die Musiker von jetzt ab Wagnerisch componiren und ob sie überhaupt componiren; ja er thut, was er kann, um jenen unseligen Glauben zu zerstören, daß sich nun wieder an ihn eine Schule von Componisten anschließen müsse. So weit er unmittelbaren Einfluß auf Musiker

hat, sucht er sie über die Kunst des großen Vortrags zu belehren; es scheint ihm ein Zeitpunkt in der Entwicklung der Kunst gekommen, in welchem der gute Wilke, ein kichtiger Meister der Darstellung und Ausübung zu werden, viel schäpenswerther ist als das Gelüst, um jeden Preis selber zu "schaffen". Denn dieses Schaffen, auf der jetzt erreichten Stufe der Kunst, hat die verhängnißvolle Folge, das wahrhaft Große in seinen Wirkungen zu verslachen, dadurch daß man es so gut es geht vervielsältigt und die Mittel und Kunstgriffe des Genie's durch alltäglichen Gebrauch abnützt. Selbst das Gute in der Kunst ist überslüssig und schädlich, wenn es aus der Nachahmung des Besten entstand. Die Wagnerischen Iwecke und Mittel gehören zusammen: es braucht nichts weiter dazu als fünstlerische Chrlichseit, dies zu sühlen, und es ist Unehrlichseit, die Mittel ihm abzumerken und zu ganz andern, sleineren Zwecken zu verwenden.

Wenn also Wagner es ablehnt, in einer Schaar von Wagnerisch componirenden Musikern fortzuleben, so stellt er um so eindringlicher allen Vegabungen die neue Aufgabe, mit ihm zusammen die Gesetze des Stils für den dramatischen Vortrag zu sinden. Das tiesste Vedürfniß treibt ihn, für seine Kunst die Tradition eines Stils zu begründen, durch welche sein Werk, in reiner Gestalt, von einer Zeit zur andern fortleben könne, dis es jene Zukunst erreicht, für welche es von seinem Schöpfer

vorausbestimmt war.

Wagner besitzt einen unersättlichen Trieb, alles was sich auf jene Begründung des Stils und, solchermaßen, auf die Fortdauer seiner Kunst bezieht, mitzutheilen. Sein Werf, um mit Schopenhauer zu reden, als ein heiliges depositum und die wahre Frucht seines Daseins zum Sigenthum der Menschheit zu machen, es niederlegend

für eine besser urtheisenbe Nachwelt, dies wurde ihm zum Zweck, der allen andern Zwecken vorgeht und für den er die Dornenkrone trägt, welche einst zum Lorbeerkranze ausschlagen soll: auf die Sicherstellung seines Werkes concentrirte sein Streben sich edenso entschieden, wie das des Insekts, in seiner letzten Gestalt, auf die Sicherstellung seiner Eier und Vorsorge für die Brut, deren Dasein es nie erlebt: es deponirt die Sier da, wo sie, wie es sicher weiß, einst Leben und Nahrung

finden werden, und ftirbt getroft.

Dieser Zweck, der allen andern Zwecken vorgeht, treibt ihn zu immer neuen Erfindungen; er schöpft beren aus dem Borne seiner dämonischen Mittheilbarkeit immer mehr, je deutlicher er sich im Ningen mit dem abgeneigs testen Zeitalter fühlt, das zum Hören den schlechtesten Willen mitgebracht hat. Allmählich aber beginnt selbst dicfes Zeitalter, seinen unermüblichen Versuchen, seinem biegsamen Andringen nachzugeben und das Ohr hinzuhalten. Wo eine kleine ober bedeutende Gelegenheit sich von Ferne zeigte seine Gedanken durch ein Beispiel zu erklären, war Wagner dazu bereit: er dachte seine Gedanken in die jedesmaligen Umstände hinein und brachte sie aus der dürftigsten Verkörperung heraus noch zum Reben. Wo eine halbwegs empfängliche Seele fich ihm aufthat, warf er seinen Samen hinein. Er fnüpft dort Hoffnungen an, wo der kalte Beobachter mit den Achseln zuett; er täuscht sich hundertsach, um einmal gegen diesen Beobachter Recht zu behalten. Wie der Weise im Grunde mit lebenden Menschen nur so weit verkehrt, als er durch sie den Schatz seiner Erkenntniß zu mehren weiß, so scheint es fast als ob der Künstler keinen Verkehr mehr mit den Menschen seiner Zeit haben könne, durch welchen er nicht die Verewigung seiner

Kunft fördert: man liebt ihn nicht anders, als wenn man diese Berewigung liebt, und ebenso empfindet er nur Eine Art des gegen ihn gerichteten Hasses, den Hassen nämlich, welcher die Brücken zu jener Zukunft seiner Kunst ihm abbrechen will. Die Schüler welche Wagner sich erzog, die einzelnen Musiker und Schauspieler denen er ein Wort sagte, eine Gebärde vormachte, die kleinen und großen Orchester die er führte, die Städte welche ihn im Ernste seiner Thätigkeit sahen, die Fürsten und Frauen welche halb mit Scheu halb mit Liebe an seinen Frauen welche halb mit Scheu halb mit Liebe an seinen Plänen Theil nahmen, die verschiedenen europäischen Länder denen er zeitweilig als der Richter und das böse Gewissen ihrer Künste angehörte: alles wurde allmählich zum Echo seines Gedankens, seines unersättlichen Strebens nach einer zukünstigen Fruchtbarkeit. Kam dieses Echo auch oft entstellt und verwirrt zu ihm zurück, so nuß doch zuletzt der Übermacht des gewaltigen Tones, welchen er hundertsältig in die Welt hincinries, auch ein übermächtiger Nachslang entsprechen; und es wird bald nicht mehr möglich sein, ihn nicht zu hören, ihn falsch zu verstehen. Dieser Nachslang ist es schon jetzt, welcher die Kunststätten der modernen Menschen erzittern macht; jedesmal wenn der Hauch seines Geistes in diese Gärten hineinblies, bewegte sich alles, was darin windfällig und wipfeldürr war; und in noch beredterer Weise als dieses Erzittern spricht ein überall austauchender Zweisel: niemand weiß mehr zu sagen, wo nur immer noch die wrzittern ipricht ein überau auftauchender Zweisel: niemand weiß mehr zu sagen, wo nur immer noch die Wirkung Wagner's unvernuthet herausdrechen werde. Er ist ganz und gar außer Stand, das Heil der Kunst losgetrennt von irgend welchem andern Heil und Unheil zu betrachten: wo nur immer der moderne Geist Gesahren in sich birgt, da spürt er nit dem Auge des spähendsten Wißtrauens auch die Gesahr der Kunst. Er nimmt in seinander und läßt sich nichts Morsches, nichts leichtertig Gezimmertes entgehen. Wenn er dabei auf wetterfette Mauern und überhaupt auf dauerhaftere Fundamente stößt, so sinnt er sofort auf ein Mittel, daraus für seine Kunst Bollwerke und schützende Dächer zu gewinnen. Er lebt wie ein Flüchtling, der nicht sich sondern ein Geheimniß zu bewahren trachtet; wie ein unglückliches Weid, welches das Leben des Kindes, das sie im Schooße trägt, nicht ihr eignes retten will: er lebt, wie Sieglinde, "um der Liebe willen".

Denn freilich ist es ein Leben voll mannichfacher Qual und Scham, in einer Welt unftat und unheimisch zu sein und doch zu ihr reden, von ihr fordern zu müffen, fie verachten und doch die verachtete nicht entbehren zu können — es ist die eigentliche Noth des Künstlers der Zukunft; als welcher nicht, gleich dem Philosophen, in einem dunklen Winkel für sich der Erkenntniß nachjagen kann: denn er braucht menschliche Seelen als Vermittler an die Zukunft, öffentliche Einrichtungen als Gewähr= leiftung biefer Bukunft, als Brücken zwischen jest und einstmals. Seine Kunft ift auf dem Rahne der schrift= lichen Aufzeichnung nicht einzuschiffen, wie dies der Philosoph vermag: die Kunft will Könnende als Uberlieferer, nicht Budiftaben und Noten. Über gange Streden im Leben Wagner's hinweg flingt der Ton der Angft, diesen Könnenden nicht mehr nahe zu kommen und an Stelle des Beispiels, bas er ihnen zu geben hat, gewaltsam auf die schriftliche Andeutung sich eingeschränkt zu sehen, und austatt die That vorzuthun, den blassesten Schimmer der That solchen zu zeigen, welche Bücher lesen, das heißt im Ganzen so viel als: welche keine Rünstler sind.

Wagner als Schriftsteller zeigt den Zwang eines tapsern Menschen, dem man die rechte Hand zerschlagen hat und der mit der linken sicht: er ist immer ein Leidender, wenn er schreibt, weil er der rechten Mittheilung auf seine Beise, in Gestalt eines leuchtenden und siegreichen Beispiels, durch eine zeitweilig umüberwindliche Nothwendigkeit beraubt ist. Seine Schriften haben gar nichts Kanonisches, Strenges: sondern der Kanon siegt in den Werken. Es sind Versuche den Instinkt zu begreifen, welcher ihn zu seinen Werken trieb, und gleichsam sich selber in's Auge zu sehen; hat er es erst erreicht, seinen Instinkt in Ersenntnis umzuer es erft erreicht, seinen Instinkt in Erkenntniß umgu= er es erst erreicht, seinen Instinkt in Erkenntnis umzu-wandeln, so hofft er, daß in den Seelen seiner Leser der umgekehrte Prozeß sich einstellen werde: mit dieser Aussicht schreibt er. Wenn sich vielleicht ergeben sollte, daß hierbei irgend etwas Unmögliches versucht worden ist, so hätte Wagner doch nur dasselbe Schicksal mit allen denen gemein, welche über die Kunst nachdachten; und vor den Meisten von ihnen hat er voraus, daß in ihm der gewaltigste Gesammtinstinkt der Kunst Herberge genommen hat. Ich kenne keine aesthetischen Schriften, welche so viel Licht brächten wie die Wagnerischen; was über die Geburt des Kunstwerks überhaupt zu ers sohren ist das ist aus ihnen zu ersahren. Es ist einer was über die Geburt des Kunstwerks überhaupt zu erfahren ist, das ist aus ihnen zu ersahren. Es ist einer der ganz Großen, der hier als Zeuge austritt und sein Zeugniß, durch eine lange Reihe von Jahren, immer mehr verbessert befreit verdeutlicht und aus dem Unbestimmten heraushebt; auch wenn er, als Erkennender, stolpert, schlägt er Feuer heraus. Gewisse Schriften, wie "Beethoven", "über das Dirigiren", "über Schauspieler und Sänger", "Staat und Religion", machen jedes Gelüst zum Widersprechen verstummen und erzwingen sich ein stilles innerliches andächtiges Zuschauen, wie es sich

beim Aufthun kostbarer Schreine geziemt. Andere, namentlich die aus der früheren Zeit, "Oper und Drama" mit eingerechnet, regen auf, machen Unruhe: es ift eine Ungleichmäßigkeit des Mhythmus in ihnen, wodurch sie, als Prosa, in Verwirrung setzen. Die Dialektik in ihnen ist vielkältig gebrochen, der Gang durch Sprünge des Gefühls mehr gehemmt als beschleunigt; eine Art von Widerwilligkeit des Schreibenden liegt wie ein Schatten auf ihnen, gleich als ob sich der Künstler des begrifflichen Demonstrirens schämte. Am meisten beschwert vielkeicht den nicht ganz Vertrauten ein Ausdruck von autoritativer Würde, welcher ganz ihm eigen und schwerz zu beschreiben ist: mir kommt es so vor als ob Wagner häusig wie vor Feinden sprechstil, nicht im Schreibstil geschriften sind im Sprechstil, nicht im Schreibstil geschrieben und man wird sie viel deutlicher sinden, wenn man sie gut vorgetragen hört — vor Feinden, mit denen er seine Vertraulichseit haben mag: weshalb er sich abhaltend, zurückhaltend zeigt. Nun bricht nicht selten diesertreißende Leidenschaft seines Gefühls durch diesen als Prosa, in Verwirrung setzen. Die Dialektik in ihnen fortreißende Leidenschaft seines Gefühls durch diesen absichtlichen Faltenwurf hindurch; dann verschwindet die fünftliche, schwere und mit Nebenworten reich ge= schwellte Periode, und es entschlüpfen ihm Gäte und ganze Seiten, welche zu bem Schönften gehören, mas bie beutsche Profa hat. Aber selbst angenommen, daß er in solchen Theilen seiner Schriften zu Freunden redet und das Gespenst seines Gegners dabei nicht mehr neben seinem Stuhle steht: alle die Freunde und Feinde, mit welchen Wagner als Schriftsteller sich einläßt, haben ctwas Gemeinsames, was sie gründlich von jenem "Bolke" abtrennt, sür welches er als Künstler schafft. Sie sind in der Verscinerung und Unfruchtbarkeit ihrer Bildung burchaus unvolksthümlich, und ber, welcher von

ihnen verstanden werden will, muß unvolksthümlich reden: so wie dies unsre besten Prosaschriftsteller gesthan haben, so wie es auch Wagner thut. Mit welchem Zwange, das läßt sich errathen. Aber die Gewalt jenes vorsorglichen, gleichsam mütterlichen Triebes, welchem er jedes Opser bringt, zieht ihn selber in den Dunststreis der Gelehrten und Gebildeten zurück, dem er als Schaffender auf immer Lebewohl gesagt hat. Er unterwirft sich der Sprache der Vildung und allen Gesetzen ihrer Mittheilung, ob er schon der Erste gewesen ist, welcher das tiese Ungenügen dieser Mittheilung empfunden hat.

Denn, wenn irgend Etwas seine Kunst gegen alle Kunst der neueren Zeiten abhebt, so ist es dies: sie redet nicht mehr die Sprache der Bildung einer Kaste, und kennt überhaupt den Gegensat von Gebildeten und Ungebildeten nicht mehr. Damit stellt sie sich in Gegensat zu aller Cultur der Kenaissance, welche bisher uns neuere Menschen in ihr Licht und ihren Schatten einsgehüllt hatte. Indem die Kunst Wagner's uns auf Augenblicke aus ihr hinausträgt, vermögen wir ihren gleichartigen Charakter überhaupt erst zu überschauen: da erscheinen uns Goethe und Leopardi als die setzten großen Nachzügler der italienischen Philologen Boeten, der Faust als die Darstellung des unvolksthümlichsten Räthsels, welches sich die neueren Zeiten, in der Gestalt des nach Leben dürstenden theoretischen Menschen, aufgegeben haben; felbst das Goethische Lied ist dem Volksliede nachgesungen, nicht vorgesungen, und sein Dichter wußte, weshalb er mit so vielem Ernst einem Anhänger den Gedanken an's Herz legte: "meine Sachen können nicht populär werben; wer daran benkt und dafür strebt, ist im Irrthum".

Daß es überhaupt eine Kunft geben könne, so sonnenhaft hell und warm, um ebenso die Niedrigen und Armen im Geiste mit ihrem Strahle zu erleuchten als den Hochmuth der Wissenden zu schmelzen: das mußte ersahren werden und war nicht zu errathen. Aber im Geiste eines Jeden, der es jetzt erfährt, muß es alle Begriffe über Erziehung und Cultur umwenden; ihm wird der Vorhang vor einer Zukunft aufgezogen scheinen, in welcher es keine höchsten Güter und Beglückungen mehr giebt, die nicht den Horzen aller gemein sind. Der Schimps, welcher disher dem Worte "gemein" ansklebte, wird dann von ihm hinveggenommen sein.

Wenn sich solchermaaßen die Ahnung in die Ferne wagt, wurd die bewußte Einsicht die unheimliche sociale Unsicherheit unser Gegenwart in's Auge fassen und sich die Gesährdung einer Kunst nicht verbergen, welche gar keine Wurzeln zu haben scheint, wenn nicht in jener Ferne und Zukunst, und die ihre blühenden Zweige uns eher zu Gesicht kommen läßt als das Fundament, aus dem sie hervorwächst. Wie retten wir diese heimathlose Kunst hindurch, dis zu jener Zukunst? Wie dämmen wir die Fluth der überall unvermeidlich scheinenden Nevolution so ein, daß mit dem Viesen, was dem Untergange geweiht ist und ihn verdient, nicht auch die beseligende Anticipation und Bürgschaft einer besseren Zukunst, einer freieren Menschicheit weggeschwenunt wird?

Wer so sich fragt und sorgt, hat an Wagner's Sorge Antheil genommen; er wird mit ihm sich getrieben fühlen, nach jenen bestehenben Mächten zu suchen, welche den guten Willen haben, in den Zeiten der Erdbeben und Umstürze die Schutzgeister der edelsten Besitzthümer der Menschheit zu sein. Einzig in diesem Sinne frägt Wagner durch seine Schriften bei den Gebildeten an, ob sie sein

Vermächtniß, den kostbaren Ring seiner Kunst mit in ihren Schaßhäusern bergen wollen; und selbst das großartige Vertrauen, welches Wagner dem deutschen Geiste auch in seinen politischen Zielen geschenkt hat, scheint mir darin seinen Ursprung zu haben, daß er dem Bolke der Reformation jene Kraft Milbe und Tapserkeit zutraut, welche nöthig ist, um "das Weer der Revolution in das Vett des ruhig sließenden Stromes der Menscheit einzudämmen": und sast möchte ich meinen, daß er dies und nichts Anderes durch die Symbolik seines Kaisers warsches gusdrücken wollte marsches ausdrücken wollte.

Im Allgemeinen ift aber der hülfreiche Drang des schaffenden Künstlers zu groß, der Horizont seiner Menschenliebe zu umfänglich, als daß sein Blick an den Umzäunungen des nationalen Wesens hängen bleiben sollte. Seine Gedanken sind, wie die jedes guten und großen Deutschen, überdeutsch, und die Sprache seiner Kunft redet nicht zu Bölkern, sondern zu Menschen.

Aber zu Menschen ber Zukunft!

Aber zu Menschen der Zukunst!

Das ist der ihm eigenthümliche Glaube, seine Dual und seine Auszeichnung: kein Künstler irgend welcher Bergangenheit hat eine so merkwürdige Mitgist von seinem Genius erhalten, niemand hat außer ihm diesen Tropfen herbster Bitterkeit mit jedem nektarischen Tranke, welchen die Begeisterung ihm reichte, trinken müssen. Es ist nicht, wie man glauben möchte, der verkannte, der gemißhandelte, der in seiner Zeit gleichsam flüchtige Künstler, welcher sich diesen Glauben, zur Nothwehr, gewann: Erfolg und Mißerfolg bei den Zeitgenossen konnten ihn nicht ausheben und nicht begründen. Er gehört nicht zu diesem Geschlecht, mag es ihn preisen oder verwersen: — das ist das Urtheil seines Instinktes; und ob je ein Geschlecht zu ihm gehören werde, das

fann bem, welcher baran nicht glauben mag, auch nicht bewiesen werden. Aber wohl fann auch dieser Unsgläubige die Frage stellen, welcher Art ein Geschlecht sein müsse, in dem Wagner sein "Volk" wiedererkennen würde, als den Inbegriff aller Derjenigen, welche eine gemeinsame Noth empfinden und sich von ihr durch eine gemeinsame Kunst erlösen wollen. Schiller freilich ist gläubiger und hoffnungsvoller gewesen: er hat nicht gefragt, wie wohl eine Zukunst aussehen werde, wen n der Instinkt des Künstlers, der von ihr wahrsagt, Recht behalten sollte; vielmehr von den Künstlern gefordert:

Erhebet euch mit fühnem Flügel Hoch über euren Zeitenlauf! Fern dämm're schon in eurem Spiegel Das kommende Jahrhundert auf!

#### 11.

Die gute Vernunft bewahre uns vor dem Glauben, daß die Menschheit irgendwann einmal endgültige ideale Ordnungen sinden werde und daß dann das Glüd mit immer gleichem Strahle, gleich der Sonne der Tropensländer, auf die solchermaßen Geordneten niederbreunen müsse: nut einem solchen Glauben hat Wagner nichts zu thun, er ist sein Utopist. Wenn er des Glaubens an die Zukunft nicht entrathen kann, so heißt dies gerade nur so viel, daß er an den jezigen Menschen Eigenschaften wahrnimmt, welche nicht zum unveränderlichen Charakter und Knochenbau des menschlichen Wesens gehören, sondern wandelbar, ja vergänglich sind, und daß gerade dieser Eigenschaften wegen die Kunst unter ihnen ohne Heimath und er selber der vorausgesendete Bote einer andern Zeit sein müsse. Kein

goldnes Zeitalter, kein unbewölfter himmel ist diesen kommenden Geschlechtern beschieden, auf welche ihn sein Instinkt anweist und beren ungefähre Züge aus ber Geheimschrift seiner Kunft so weit zu errathen sind als es möglich ist, von der Art der Befriedigung auf die Art der Noth zu schließen. Auch die übermenschliche Güte und Gerechtigkeit wird nicht wie ein unbeweglicher Regenbogen über bas Gefilde biefer Zukunft gespannt sein. Bielleicht wird jenes Geschlecht im Ganzen sogar böser erscheinen als das jetige — denn es wird, im Schlimmen wie im Guten, offener sein; ja es wäre möglich, daß seine Seele, wenn sie einmal in vollem, freiem Klange sich ausspräche, unsere Seelen in ähnlicher Beise erschüttern und erschrecken würde, wie wenn die Stimme irgend eines bisher versteckten bosen Naturgeistes laut geworden wäre. Oder wie klingen biefe Sate an unser Ohr: daß die Leidenschaft besser ist als der Stoicismus und die Heuchelei, daß Ehrlichsein, selbst im Bösen, besser ist, als sich selber an die Sittlichkeit bes Herkommens verlieren, baß der freie Mensch sowohl gut als bose sein kann, daß aber der unfreie Mensch eine Schande der Natur ist und an keinem himmlischen noch irdischen Troste Antheil hat; endlich, daß jeder, ber frei werden will, es durch fich felber werden muß und daß Niemandem die Freiheit als ein Wundergeschenk in den Schoof fällt. Wie schrill und unheimlich bies auch klingen möge: es sind Tone aus jener zukunftigen Welt, welche ber Annst wahrhaft bedürftig ift und von ihr auch wahrhafte Befriedigungen erwarten kann; es ift die Sprache der auch im Menschlichen wieder= hergestellten Natur, es ist genau das, was ich früher richtige Empfindung im Gegensatz zu der jett herrschenden unrichtigen Empfindung nannte.

Nun aber giebt es allein für die Natur, nicht für die Unnatur und die unrichtige Empfindung, wahre Befriedigungen und Erlösungen. Der Unnatur, wenn sie einmal zum Bewußtsein über sich gekommen ist, bleibt nur die Sehnsucht in's Nichts übrig; die Natur dagegen begehrt nach Berwandlung durch Liebe: jene will nicht sein, diese will anders sein. Wer dies begriffen hat, sühre sich jest in aller Stille der Seele die schlichten Motive der Wagnerischen Kunst vorüber, um sich zu fragen, ob mit ihnen die Natur oder die Unnatur ihre

Biele, wie diese eben bezeichnet wurden, verfolgt.

Der Unftäte, Verzweifelte findet durch die erbarmende Liebe eines Weibes, das lieber sterben als ihm untreu sein will, die Erlösung von seiner Qual: das Motiv des fliegenden Hollanders. — Die Liebende, allem eignen Glück entsagend, wird, in einer himmlischen Wandlung von amor in caritas, zur Heiligen und rettet die Seele des Geliebten: Motiv des Tannhäuser. — Das Herrlichste Höchste kommt verlangend herab zu den Menschen und will nicht nach dem Woher? gefragt sein; es geht, als die unselige Frage gestellt wird, mit schmerzlichem Zwang in sein höheres Leben zurück: Motiv des Lohengrin. Die liebende Seele des Weibes und ebenso das Bolf nehmen willig den neuen beglückenden Benius auf, obschon die Pfleger des Überlieferten und Herkömmlichen ihn von sich stoßen und verläftern: Motiv der Meifter= finger. — Zwei Liebende, ohne Wiffen über ihr Geliebt= sein, sich vielmehr tief verwundet und verachtet glaubend, begehren von einander den Todestrank zu trinken, schein= bar zur Sühne der Beleidigung, in Wahrheit aber aus einem unbewußten Drange: sie wollen durch den Tod von aller Trennung und Verstellung befreit sein. Die geglaubte Nähe des Todes löst ihre Seele und führt sie in ein kurzes schauervolles Glück, wie als ob sie wirklich dem Tag, der Täuschung, ja dem Leben entronnen wären: Motiv in Tristan und Isolde.

Im Ringe des Nibelungen ist der tragische Held ein Gott, dessen Sinn nach Macht dürstet und ber, indem er alle Wege geht, sie zu gewinnen, sich burch Verträge bindet, seine Freiheit verliert und in den Fluch, welcher auf der Macht liegt, verflochten wird. Er er= fährt seine Unfreiheit gerade darin, daß er kein Mittel mehr hat, sich des goldenen Kinges, des Inbegriffs aller Erdenmacht und zugleich der höchsten Gefahren für ihn selbst, so lange er in dem Besitz seiner Feinde ift, zu bemächtigen: die Furcht vor dem Ende und der Dammerung aller Götter überkommt ihn und ebenso die Berzweiflung barüber, diefem Ende nur entgegensehen, nicht entgegenwirken zu können. Er bedarf des freien furchtlosen Menschen, welcher, ohne seinen Rath und Beistand, ja im Kampfe wider die göttliche Ordnung, von sich aus die dem Gotte versagte That vollbringt: er sieht ihn nicht, und gerade bann, wenn eine neue Hoffnung noch erwacht, muß er dem Zwange, der ihn bindet, gehorchen: durch seine Hand muß das Liebste vernichtet, das reinste Mitleiden mit seiner Noth bestraft werden. Da ekelt ihn endlich vor der Macht, welche das Böse und die Unfreiheit im Schooße trägt, sein Wille bricht sich, er selber verlangt nach dem Ende, das ihm von Ferne her droht. Und jetzt erst geschieht das früher Ersehnteste: der freie furchtlose Mensch erscheint, er ist im Widerspruche gegen alles Herkommen entstanden; seine Erzeuger bugen es, daß ein Bund wider die Ord= nung der Natur und Sitte sie verknüpfte: sie gehn zu Grunde, aber Siegfried lebt. Im Anblick seines herrlichen Werdens und Aufblühens weicht der Ekel aus

der Seele Wotan's; er geht dem Geschicke des Helden mit dem Auge der väterlichsten Liebe und Angst nach. Wie er das Schwert sich schmiedet, den Drachen tödtet, ben Ring gewinnt, dem listigsten Truge entgeht, Brunnhilde erweckt, wie der Fluch, der auf dem Ringe ruht, auch ihn nicht verschont, ihm nah und näher kommt, wie er, treu in Untreue, das Liebste aus Liebe verwundend, von den Schatten und Nebeln der Schuld umhüllt wird, aber zulett lauter wie die Sonne heraustaucht und untergeht, den ganzen Himmel mit seinem Feuerglanze entzündend und die Welt vom Fluche reinigend — das Alles schaut der Gott, dem der waltende Speer im Rampf mit dem Freiesten zerbrochen ist und der seine Macht an ihn verloren hat, voller Wonne am eignen Unterliegen, voller Mitfreude und Mitleiden mit seinem Überwinder: sein Auge liegt mit dem Leuchten einer schmerzlichen Seligkeit auf den letten Borgangen, er ist frei geworden in Liebe, frei von sich selbst.

Und nun fragt euch selber, ihr Geschlechter jest lebender Menschen: ward dies für euch gedichtet? Habt ihr den Muth, mit eurer Hand auf die Sterne dieses ganzen Himmelsgewölbes von Schönheit und Güte zu zeigen und zu sagen: es ist unser Leben, das Wagner

unter die Sterne verset hat?

Wo sind unter euch die Menschen, welche das göttsliche Bild Wotan's sich nach ihrem Leben zu deuten vermögen und welche selber immer größer werden, je mehr sie, wie er, zurücktreten? Wer von euch will auf Macht verzichten, wissend und erfahrend, daß die Macht böse ist? Wo sind die, welche wie Brünnhilde aus Liebe ihr Wissen dahingeben und zuletzt doch ihrem Leben das allerhöchste Wissen entnehmen: "trauernder Liebe tiessteich gehloß die Augen mir auf"? Und die Freien,

Furchtlosen, in unschuldiger Selbstigkeit aus sich Wachsfenden und Blühenden, die Siegfriede unter euch?

Wer so fragt, und vergebens fragt, der wird sich nach der Zukunft umsehen müssen; und sollte sein Blick in irgend welcher Ferne gerade noch jenes "Bolk" entbecken, welches seine eigne Geschichte aus den Zeichen der Wagnerischen Kunft herauslesen darf, so versteht er zuletzt auch, was Wagner diesem Volke sein wird: — etwas, das er uns Allen nicht sein kann, nämlich nicht der Seher einer Zukunft, wie er uns vielsleicht erscheinen möchte, sondern der Deuter und Verskärer einer Vergangenheit.

# Nachberichte.

3u "Über Wahrheit und Luge im außer=
moralischen Sinne".

Diese kleine Schrift wurde im Sommer 1873 geschrieben, und sollte, wie die Entwürse sagen, mit dem früher erwähnten großen Philosophenbuch eng verknüpft werden. Späterhin gedachte Nietziche wohl eine eigene Schrift daraus zu machen, die vielleicht im Rahmen der "Unzeitgemäßen Betrachtungen" erschienen wäre. Welche Gründe ihn davon abhielten, ist jett nicht mehr sestzustellen. Zedenfalls ist es lebhaft zu bedauern, daß sie damals nicht weiter ausgearbeitet und veröffentlicht worden ist. Der spätere Nietzsche würde leichter verständlich gewesen sein und das Misverständniß "einer sprungweisen Entwickung", das oberflächliche Schriftsteller hervorgerusen haben, wäre sicherlich vermieden worden.

Bu ben "Unzeitgemäßen Betrachtungen". Erstes Stück.

David Strauß, der Bekenner und der Schriftsteller.

Den Ausdrud "unzeitgemäß" finden wir zuerst in einem Brief Niehsches aus dem Sommer 1869, in welchem er Wagner schildert: "Dafür steht er auch da, sestgewurzelt durch eigne Kraft, mit seinem Blid immer drüber hinweg über alles Ephemere, und unzeitgemäß im schönsten Sinne". Aber erst als Niehsche Ansang Mai 1873 aus Bahreuth zurücklehrte, tief bekümmert und entrüstet über die Theilnahmslosigkeit der Deutschen der Wagnerischen Kunst und dem Bahreuther Unternehmen gegenüber, wurde dieses Wort eine Art Feldzeichen. Er machte seinem Herzen und seiner

Empörung Luft, indem er bie "Unzeitgemäßen Betrachtungen" nieberschrieb. Die Reihe ber Betrachtungen wurde leider ichon mit der vierten "Richard Wagner in Bahreuth" abgeschlossen, obgleich fich ber Autor vorgenommen hatte, im Gangen minbestens breizehn ju schreiben, hie und da ist fogar von vierundzwanzig solcher Betrachtungen die Rebe. Er schreibt im Marg 1874 nach bem Erscheinen der zweiten "Unzeitgemäßen": "Daß ich es mit meinen Ergussen ziemlich bilettantisch unreif treibe, weiß ich wohl: aber es liegt mir burchaus baran, erft einmal ben gangen polemischnegativen Stoff in mir auszustoßen; ich will unverdroffen erft die gange Tonleiter meiner Feindseligfeiten absingen, auf und nieder, recht greulich, daß bas Gewölbe wiederhallt'. Später, fünf Jahre fpater, schmeiße ich alle Polemit hinter mich und finne auf ein gutes Werts. Aber jest ist mir die Bruft ordentlich verschleimt vor lauter Abneigung und Bedrängniß, da muß ich mich expectoriren, ziemlich ober unziemlich, wenn nur endgultig. Elf ichone Beisen habe ich noch abzusingen."

Die Streitschrift gegen David Strauß wurde rasch in Basel von Ende April dis Juni 1873 entworsen und ausgeführt. Im Juli wurde sie dei C. G. Naumann gedruckt und erschien im August im Berlage von E. W. Fritzsch in Leipzig unter dem Titel: "Unzeitgemäße Betrachtungen. Erstes Stück. David Strauß, der Be-

tenner und der Schriftsteller (1873)".

Nietsiche scheint daran gedacht zu haben, den Titel dieser Betrachtung zu ändern; wenigstens bezeichnet er sie in einer Ankündigung seiner Schriften auf dem Umschlag der ersten Auflage der "Genealogie der Moral" (1887) als: "David Strauß und andere Philister". Inzwischen hatte sich nämlich das von ihm neugeschaffene Wort: "Bildungsphilister" so sehr eingebürgert, und wurde überdies als das Kernwort jener Betrachtung empfunden, daß er es vielleicht gern gesehen haben würde, auch im Titel jenes Wort anklingen zu lassen.

# Zweites Stück.

Vom Nuten und Nachtheil der Hiftorie für das Leben.

Im Herbst 1873 entstand in Basel die zweite "Unzeitgemäße Betrachtung", die Anfang Januar 1874 in den Druck gegeben und

im Februar vollendet wurde. Bei den Correcturen beteiligte sich Erwin Rohde, der zugleich Verbesserungen und Veränderungen vorschlug, die von Nießiche zum größten Theil benutt worden sind Die Schrift erschien bei E. W. Frissch in Leipzig. Auf dem Umschlag der ersten Auflage der "Genealogie der Moral" (1887) nennt Nießsche diese zweite Unzeitgemäße Betrachtung: "Wir Historiker. Zur Krankheitsgeschichte der modernen Seele."

#### Drittes Stud.

## Schopenhauer als Erzieher.

Diese britte "Unzeitgemäße Betrachtung", beren Gedanken den Autor schon jahrelang beschäftigten, besonders start aber seit dem Ansang des Jahres 1874, wurde im Frühjahr, März dis Juli 1874 hauptsächlich in Basel, zum Theil aber auch während eines Pfingstseinausenthaltes im Hotel Bellevue am Rheinfall ausgearbeitet. Die Arbeit wurde in Bergün von Mitte Juli dis Ansang August sast dennet und schließlich in Basel im Monat September zugleich mit dem Druck zur Vollendung gebracht. Mitte Oktober erschien das Buch mit der Jahreszahl 1874 im Verlag von Ernst Schmeitsner in Chemnis.

#### Viertes Stück.

### Richard Wagner in Bayreuth.

Die erste Andeutung, daß Niehsche eine Schrift schreiben wollte, die sich ausschließlich mit Richard Wagner beschäftigen sollte, finden wir im Januar 1873. Er wünschte damals so sehr etwas zur Förderung der Bahreuther Sache zu unternehmen, aber er wußte nicht wie, "da Alles was er projectirte, so verletzend und aufregend gerieth. Hatte man ihm doch schon "Die Geburt der Tragödie", dies "schwärmerisch-gemüthliche Buch", so "übel genommen". Aus dem Herbst 1874 sinden wir den Titel "Richard Wagners Freunde und Feinde"; jedoch die Ausschrungen jener Zeit tragen den Stempel der Selbstbelenntnisse und wären nicht zu einer Schrift, die Wagner verherrlichen sollte, geeignet gewesen. Erst im Sommer 1875, als Nietzsche durch einen Kurausenthalt im Schwarzwald von dem Besuch der Proben

in Bahreuth abgehalten wurde und sein Herz sehnsüchtig danach verlangte, mit den Freunden dort zu schwärmen und zu verehren, begann er an dieser Unzeitgemäßen Betrachtung "Richard Wagner in Bahreuth" zu schreiben. Bis Ansang Ottober 1875 war die Schrift bis zum 9. Abschnitt gediehen, wurde jedoch vom Autor als "unpublicir-

bar" unvollendet zurüdgelegt.

Im Mai 1876 schrieb herr Peter Gast die ersten acht Abschnitte des Manustriptes ab; seine dem Autor geäußerte Bewunderung und der Bunsch Niehsches, zu den großen im August 1876 beginnenden Festspielen, der Aufsührung der Nibelungen in Bahreuth, nicht stumm zu bleiben, veranlaßte ihn, das Manustript doch in den Drud zu geben. Erst gegen Mitte Juni, als der Drud sast vollendet war, beschloß er die Ansügung einiger Schlußtapitel (Abschnitt 9—11) und entwarf sie am 17. und 18. Juni in Badenweiler. Ende Juni war der Drud beendet, die Schrift erschien noch rechtzeitig für die Festspiele gegen Mitte Juli 1876 bei Ernst Schmeihner in Chemnik (Jahreszahl 1876).

Weimar, August 1921 Die Herausgeber bes Niehsche=Archivs. e Allen Bergeleich Argeleich bei Die eingereits and

order of the second of the sec

Audi in Neuron de la Republica de la proposició de la pro

Here and the second of the sec

wet and one and size of the lagger wall bases of their

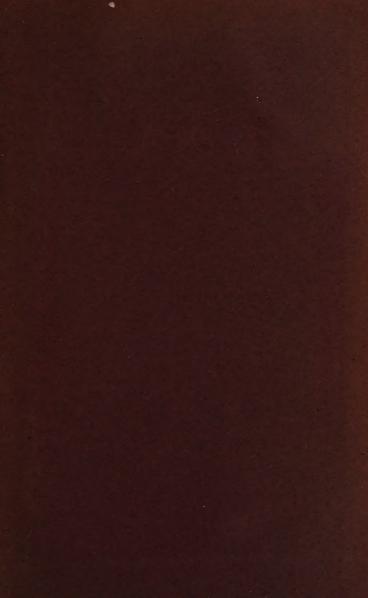

# DATE DUE

B 3312 A2 1921 v.2 GTU

A2

1921 v.2 GTU Nietzsche, Friedr

Nietzsches Werke

B Nietzsche, Friedr

Nietzsches Werke

Graduate Theological Union 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709

